# KALENDER UND JAHRBUCH FÜR ISRAELITEN, AUF DAS JAHR ...







Dig aud by Google





Inhrbuch

für

# Israeliten

DS 101 K3 V.5624 1863/64

5624(1863-1864.)

Mit Beitragen von:

Lidm. Aug. Frankt in Wien, — Dr. H. Grat, — Dr. A. Tetlinek, — Dr. Joël, Dr. M. Kanserling, — Dr. Lop. Kompert in Wien, — Dr. A. Schwiedl, — Simon Szántó in Wien, — Dr. G. Wolf in Wien, — J. Wertheimer

Herausgegeben

Nosel Mertheimer und Dr. Leopold Jompert.

Wene Folge, gehnter Jahrgang-

Wien, 1864.

Drud und Berlag von S. Engel & Cobn.

Debitirt bileb E. Dang & Comp. in Bien. Robligartt 97 7

### STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

The Taube-Baron Collection of Jewish History and Culture

Given in memory of Dr. Zygmunt S. Taube and Lola Popper Taube

# Salo Barory

Jahrbuch

für

# Israeliten

5624

(1863 - 1864.)

---0+0->--

Mit Beitragen von:

Tudm. Aug. Frankl in Wien, — Dr. H. Grät, — Dr. A. Pellinek, — Dr. Joël, — Dr. M. Kanserling, — Dr. Leop. Kompert in Wien, — Dr. A. Schmiedl, — Simon Szántó in Wien, — Dr. G. Wolf in Wien, — 3. Wertheimer

Serausgegeben

oon

Josef Wertheimer und Dr. Leopold Bompert.

Reue Folge, zehnter. Jahrgang.

Wien, 1864.

Drud und Berlag von S. Engel & Cobn, Bolleile Rr. 1

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

OCT 1 1986



J. A. Mannheimer

Was h\u00e4tte ich noch im Himmel und auf Erden,wenn ich Dich meinen Gott nicht H\u00e4tte. Mag Herz und Leib vergehen,mein Hort und Fels,meines Herzens Theil ist Gott\_in Ewigkeits! (Pfalm 73, V. 25.)

# Inhalt.

des X. Jahrganges des Jahrbuches für Israeliten. 5624~(1863-1864).

|                                                         | Cais. |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Bum Titelbilde.                                         | Seite |
| Grat, Dr. S. Die Berjüngung bes jubifchen Stammes       | 1     |
| wolf G. Bur Geschichte bes judifden Gemeinbemesens in   |       |
| Mähren                                                  | 14    |
| Boël, Dr. M. Ueber Philo, ben hervorragendften Bertre-  |       |
| ter ber jubifch-alexandrinischen Geiftesrichtung        | 24    |
| Kaiferling, Dr. M. Kulturgeschichtliche Stiggen         | 58    |
| 1. Die reichen Frantfurter                              | 58    |
| 2. Ein Seitenftud ju Rothschild's Jagb                  | 60    |
| 3. Ephraim Beitel und Friedrich ber Große               | 63    |
| Somiedl, Dr. Bubifche Schulfefte. Gin Bort gur Anregung | 66    |
| Stanto Simon Studies in ben Marting                     |       |
| Rjanto, Simon. Studien in der Boltertammer              | 75    |
| I. Wie man Menschen erforscht                           | 75    |
| II. Ein Inventarium                                     | 79    |
| III. Bor fechshundert Jahren                            | 103   |
| Rellinek, Dr. Abolf. Die Arbeit des Weibes              | 118   |

|                                                                | Geite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Wertheimer, Josef. Riidblide auf bas verfloffene Jahr          | 123   |
| Berzeichniß ber öfterreichifcheisraelitifchen bei ber Londoner |       |
| Ausstellung ansgezeichneten Industriellen                      | 176   |
| Refrologe: Dr. Gabriel Rieffer, Lady Montefiore, Dr. Ga-       |       |
| lomon, Goudcheaux, Dr. Barasch u. f. w                         | 181   |
| Frankl, Ludwig August. Tonrift und Cicerone am Titus:          |       |
| bogen in Rom                                                   | 216   |
| Kompert, Leopold. Die Annehmerin. Gine Gefchichte              | 219   |

משנת **תרכד** לפ"ק עם מנהגים מכל השנה

# Kalender für Israeliten

auf das Jahr

5624 (1863/64)

nad Erichaffung ber Belt,

sammt den ritnellen Bebranden.

Beilage jum "Jahrbuch für Joraeliten", berausgegeben von

Jof. Wertheimer und Dr. Teop. Kompert.

ש' אחרונה למ"ק רצו ללבנה ש' כ"ד למ"ג ר"א לחמה ש' ג' לשמימה לדעת הרמבם והגאונים ז"ל



Drud und Berlag von S. Engel Bollzeile Rr. 1.

# Beitrechnungen

### auf bas 3abr 5624.

### Diefes Jahr ift bas:

| 7372.       | nach | ber R  | echnung | ber | neuern | Griechen | (ber | bhzantifchen |
|-------------|------|--------|---------|-----|--------|----------|------|--------------|
| <b>7004</b> |      | Mera). |         |     |        | om       |      |              |

7064. " Gufebius und bem romischen Marthrologium.

6577. " ber julianifchen Beriobe.

6043. " ber Beltichopfung nach der Jobel-Mera der alten Juden.

5947. " ber Belticopfung nach Petavius (driftl. Zeitrechnung). 4156. feit ber Sunbfluth (latein, Zeitrechnung).

4156. feit ber Gunbfluth (latein. Zeitrechnung). 3968. " ber Gunbfluth (jubifche Zeitrechnung).

3184. nach bem Anfang ber Sunbeffern-Periode (eigentlich bas 244. Jahr ber britten Sunbeftern-Beriode von 1462 Jahren).

2639. " ber Olympiade oder bas vierte ber 656 Olympiade.

2617. feit Erbauung Rome.

2612. " ber nabonaffarischen Aera (fangt mit ber Grundung bes babylonischen Reiches durch Rabonaffar an).

2188. " ber philippinischen Aera (feit bem Tobe Alexander bes Groffen).

2176. " ber feleucibifchen ober griechischen, auch alexandrinischen Mera.

1908. nach der Julianischen Ralenderverbefferung.

1864. feit ber Geburt Chrifti (bie gegenwartige Beitrechnung).

1580. " ber biofletianischen oder Martyrer-Mera.

1489. " dem Anfang der Bolferwanderung.

1280. " ber turtifden Beitrechnung (Segira, Sabichra, Flucht Mahomebe von Mecca nach Mebina 4383).

1235. " ber jegbegerdifchen Mera.

788. " ber bichelaledinischen Acra. 347. nach ber Reformation.

212. " ber gregorianifchen Ralender-Berbefferung.

## · Gerichtsferien in Defterreich.

An Sonn- und gebotenen Feiertagen. Bon Weihnachten bis zu heil. 3 Könige. Bom Palmsontag bis Ostermontag. Die brei Bittage in ber Kreuzwoche. In der Frohnleichnams. Octave.

# Bon den Finfterniffen.

Im Jahre 1864 werben nur zwei Sonnenfinsterniffe ftattfinben, welche aber in unserer Gegend nicht zu seben fein werben. Der Mond wird nicht verfinftert.

- 1. Sonnenfinsterniß am 5. Mai. Anfang der Finsterniß auf der Erde überhaupt um 10 Uhr 39 Minuten Abends w. Wr. Zeit. Ansang der centralen Bersinsterung um 11 Uhr 40 Minuten. Centrale Bersinsterung im Mittag den 6. Mai um 1 Uhr 31 Minuten Morgens. Ende der centralen Bersinsterung um 3 Uhr 11 Minuten Morgens. Ende auf der Erde überhaupt um 4 Uhr 12 Min. Diese Finsterniß wird im südöstlichen Theile von Asien, im Rorden von Australien und im Westen von Aordamerita sichtbar sein.
- 2. Sonnenfinsterniß am 30. October. Anfang auf ber Erbe überhaupt um 1 Uhr 53 Minuten Abends w. Br. Zeit. Anfang ber centralen (ringförmigen) Berfinsterung um 2 Uhr 59 Minuten. Centrale Berfinsterung im Mittag um 4 Uhr 57 Minuten. Ende ber centralen Berfinsterung um 6 Uhr 46 Minuten. Ende auf der Erde überhaupt um 7 Uhr 52 Minuten Abends. Diese Finsterniß wird in Sud- und Mittel-Amerika, sowie in einem kleinen sudwestlichen Theile von Afrika sichtbar sein.

543 September. October 1863.

| Moled: | Sonntag | Morgens | 4 | Ubr | 43 | Minuten. |
|--------|---------|---------|---|-----|----|----------|

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ralender für<br>Beraeliten | Monate und<br>Bodentage | Für Ratholiter<br>u. Protestanter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Nenj. דר"ה "8           | N 20. 14                | † Erhöhung                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. Renj. ב' דר"ה           | D. 15                   | Ricobemus                         |
| प्रदेश के तिस्ति के तिस्त | צום גדלי Gaften            | DR. 16                  | Quatemb.                          |
| בית הבבחת משלי זככנו, מי כמוך, הגלך הקדום משלנין מעריב, ולומני' במשלי זככנו, מי כמוך, הגלך הקדום משלנין מערים בשני מי משובה (ובימי הסול לומני' גם המלך המשטי משובה בשני ומשיניון והי שש משל המוקשין זמן שובי מי לוב למי החוקשין זמן שובי מי לוב למי החוקשין זמן מי במי לוב למי החוקשין זמן מובי מי מוד בנימן) ומקדשין זמן מי במי לוב בלי מי מי מול היי במי לובי המוקשין זמן מובי במי מובי מי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                         | Silbegarb                         |
| יוד, המלך ה<br>ב בא' קורי<br>ומוקעין<br>ומוקעין<br>א) ומקדשון<br>לז והאלהים<br>לז והאלהים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                         | Thomas                            |
| _ 3 w 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | וילד ש'שובה                | 1 6. 19                 | Januarius                         |
| 1 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                          |                         | Eustachius                        |
| านรู้ร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 7 m. 21                 |                                   |
| זככנו, מי<br>וול אומכיי<br>ומפקן צ'<br>ומפקן ז'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ערב יו"כ                   | D. 22                   |                                   |
| יי זכל<br>המול (מים)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berf. Lag 7192'1'          | , M. 23                 | Thefla                            |
| י המשונה)<br>(ובימי הם<br>מכי, במשני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | N' D. 24                |                                   |
| מילים לי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | לב 3. 25                |                                   |
| E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | האזינו                     | ງາ ຮ. 26                |                                   |
| בית הכנסת<br>וללין מערינ, ואומרי נמפלי זכרנו, מי<br>שלכת ימי משובה (ונימי החול אומרי<br>"ה (יהי דה או החשיה) ומאפר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ש' סוכות                   | 71 6. 27                | Florentin                         |
| r g ë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | א'דסוכות. 199 ו            | שר שר 28                |                                   |
| בולנין שע<br>נוכן שע<br>נוכן שע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ב' דסוכות " ב'             | 10 D. 29                | 0                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. \$16ig. בח"הם '8        | ? M. 30                 | , ,                               |
| מנדוני<br>שים צכל<br>שים צכל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. " " '⊃                  | ו .ם יח                 | October                           |
| g 그, 근                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. " " '                   | හා දී. 2                |                                   |
| 4 9 4 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ש'ח"המ                     | S. 3                    |                                   |
| למפטיר בם,<br>דר"ה האמ<br>דר"ה האמ<br>למפטיר בם,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 5. 516fg. '7 '7          | ND 6. 4                 | Rari                              |
| 5 4 5 5 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ש'עצרת                     | D. 5                    |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ש'תורה Breubenf.           | 35 D. 6                 |                                   |
| 3 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | אסרו חג                    | 70 m. 7                 |                                   |
| לפין לפין<br>שחור לפין לימין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AIT   11254                | D. 8                    | 0                                 |
| ja_ 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | של פר 9                 |                                   |
| ללם כמן לומל. ומי שקר, ומי שקר ומי של של של של של של ש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ש' בראשית                  | 15 S. 10                |                                   |
| ti L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | שב"הכ ומ"ל ב"ג             | 73 6. II                | Nitafius                          |
| וכפוי<br>ומקד<br>ויכח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ע' ר"ח                     | හුටු නැ. 12             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Neum. 17"77 'N          | 5 D. 13                 |                                   |

Sauptmärkte: 14. Laibach, Kereftur. 16. Ehrnau. 24. Erlau. 25. Leipzig. 28. Prag. 29. Temesbar. Prefiburg. 4. Rolin, Komorn. 5. Bieselburg. 9. Debreczin. 12. Altbrunn, Olmug, Baigen.

מרחשון Marcheschwan Ctob. Movemb. 1863. Woled: Montag Abends 5 Uhr 27 Minuten.

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ralender für<br>Idraeliten | Wood | entage | Für Ratholiter<br>u. Protestanter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. Reum. "777 '2           | ×    | M. 14  | Calliftus                         |
| 4 7 3 4 7 4 5 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | ا د  |        | Therefia                          |
| יום ליון ליון ליון ליון ליון ליון ליון ליון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | اد   | F. 16  | Gallus A.                         |
| אפנינין דכםו.<br>יום בפור<br>מסמלין<br>מסמלין<br>מסמלין<br>מלו. נמכקי<br>קולו. נעלה<br>קולו. נעלה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | נח מב" ב' ה'ב'             | דגר  |        | Sedwig                            |
| לרופא ולמכסה מפטיל לחופא ולמכסה מפטיל לחופה. למכסה קורין לום מולל לחופה למכסה קורין לום לחופה מפטיל לחופה ל |                            | ī    | S. 18  | Lucas                             |
| למנסה<br>למנסה<br>למנסה<br>עלים המניי<br>עלים המניי<br>ולים המניי<br>ולים המניי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | תענית שני 🏻                | 1    | M. 19  |                                   |
| למנסה<br>למנסה<br>מכלח. למ<br>מכלח. למ<br>בעלים<br>דין ולמת<br>דין ולמת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 1    | D. 20  | P                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | п    | M. 21  | Urfula                            |
| ואל לרוסא ולמכסה מס ואל לרוסא ולמכסה מס ולמכסה מס ולמכסה או על ערב דון ערב דון ערב דור למכסה או משמעים בעלים ומה ממעים בעלים ומה בשחרים אמעים ומה ממעים בעלים ומה מחביין וממע סו הדי הדב והעיירן וממע סו הדי הדב האייריו האיירי אייריי האייריו האייריי אייריינין האייריין האייריי אייריינין האייריי אייריינין האייריין האיירייין האיירייין האיירייין האיירייין האיירייין האיירייייין האיירייין האייריייין האייריייין הא | תענית חמישי                |      | D. 22  |                                   |
| 2 4 5 7 7 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | יוד  | F. 23  |                                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | לך לך                      | 87   | S. 24  | 0.,                               |
| 3.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 1,                      |      |        |                                   |
| ומכח' לוחכי' ענינו ז<br>ויהי נועם ולח"ה<br>ז ויהי נועם ולח"ה,<br>ז ויהי מחוור לחודה,<br>ערציה ולחור לחודה<br>בעציה ולחור לחודה<br>בעציה ולחור לחודה<br>בעציה לחוורים לחירה<br>בעדים מחק וצעם<br>בעדים מחק וצעם<br>בעדים מחק וצעם<br>בעדים מחק וצעם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | יב   | S. 25  | - 7 - 17                          |
| ם ומכח' לומכי' ענינו<br>לול וכי יכטלו גם ולום,<br>לותרים מומר למודה,<br>לותרים מומר למודה,<br>לותר המשלה לומרים ל<br>ווי, עלבים לומרים ל<br>עניל בשלם ממחן ובנ<br>עניל בשלחם מיי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ת' שני בת' 🔞               | ינ   | M. 26  |                                   |
| ימל לותכיי מיכבלו בס מתכים ול מתכיי מיכבלו בס מתוכ לל מתכים ול מת |                            | יד   | D. 27  | Frumentus                         |
| נכח' אור<br>ריביל מונה<br>יים מזמ<br>יים מזמ<br>יים מזמ<br>יים מזמ<br>יים מזמ<br>יים מזמ<br>יים מזמ<br>יים מזמ<br>יים מזמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | מו   | M. 28  | 200                               |
| ומכה' של יכי לל ויכי לל ויכי לל מלכה  |                            | 120  | D. 29  | Rarciffus .                       |
| ם ומכחי לל מד יה לל מד יה לל מד יה ללומרים לל | *                          | 77   | F. 30  |                                   |
| שמכים ו<br>ישכאל ה"א<br>ואין אומן<br>כווידוי.<br>בווידוי.<br>ולאמכיכיל<br>למפטיכיל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | וירא                       | יח   | S. 31  | Bolfgang                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | וימ  | S. 1   | Nov. Allerh                       |
| קורין ויסל<br>ופטיי שוצה<br>ולא ציום<br>ולא ציום<br>אינו מחר<br>אינו מחר<br>אינו מחר<br>אינו מחר<br>אינו מחר<br>אינו מחר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Œ                          | 5    | M. 2   | Mller Geelen                      |
| לידן, וקורין<br>מכים לדקקן לד<br>באשמורם ולא<br>יקי ואש"ץ אינו<br>ים, ואומרי" ש<br>יקי ואמרי" ש<br>אורי ואש"ץ אינו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 85   | D. 3   |                                   |
| יה וקול לדקסך למונילי בשי מכי בשי בשי מכי בשי מכי בשי בשי מכי בשי בשי בשי בשי בשי בשי בשי בשי בשי בש                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 25   | M. 4   |                                   |
| ברלידו. ומ<br>ולותנים לדקם<br>ל בלשמרם<br>ל בלשמרם<br>יום, ולותני<br>דום, ולותני<br>דום, ולותני<br>בפכש לפני ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 25   | D. 5   |                                   |
| בליל בליל בליל בליל בליל בליל בליל בליל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 75   | 3. 6   | ,                                 |
| 84 8 5 5 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | חיי ש' מב"הח               | כה   | S. 7   |                                   |
| Tage SEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |      | E 1 0  | 1                                 |
| ב בקם מבינון הבינון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | כו   | S. 8   |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | İ                          | כז   | M. 9   | 104.0.0                           |
| לי ני מפלם מפלם מפלם מפלם מפלם מפלם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ער"ח כסליו                 | כח ; | D. 10  | Undreas Up.                       |

Sauptmarfte: 15. Szered. 20. hamburg. 27. Weißenburg. 28. Eprnau, Agram. 1. Troppau. 2. Wien. 3. Profinis. 5. Kereftur11. Frantfurt a. d. Oder.

Moled : Mittwoch Morgens 6 Uhr 11 Minuten.

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ralender für<br>Ieraeliten | Mon<br>Wod | ats= und<br>jentage | Für Ratholifen<br>u. Protestanten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reum. "                    | ×          | D. 12               | Runibert                          |
| ינים ינים לממל<br>ממל ממל ממל ממל ממל ממל ממל ממל ממ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | ٦          | F. 13               |                                   |
| 7 23 3 7 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | תולדות                     | נה         | S. 14               | Benerand                          |
| קרילם המוכה לצל ל<br>ומפטיניון ודצב דור.<br>ובקובה ולמ"ב זילון.<br>ווויקן גלו גל למוק<br>עולין למיק ומחליון<br>עולים ומקלון צ' ק"ם<br>אוללי יום עוצ.<br>קולין צל פנק עוצ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | ٦          |                     | Leopold                           |
| ר קריאם החורה א  ו ובסורה ולדבר  ו ובסורה ולח"ב  ז וקורין בא  באלם ותשקון צ' ו  באלם ותשקון צ' ו  באלם ותאלו יום מ  נג' תולא יום מ  וקורין בא מנסקו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | П          |                     | Dihmar Abt                        |
| שיכין ה<br>שיכין ה<br>ווכה ול<br>ווכה ול<br>ווכה ול<br>ווכה ול                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ٦          | D. 17               | Gregor Th.                        |
| נפטי נפטי נפטי נפטי נפטי נפטי נפטי נפטי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                          | *          | M. 18               | Ddo Abt                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | П          | D. 19               | Elifabeth                         |
| מים ה<br>לכושער<br>למוסף<br>לין שים<br>יין זמן,<br>מון זמן,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 2          | ₹. 20               | Felir v. B.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ויצא                       | יוד        | S. 21               | Maria Opf.                        |
| ז יכי ל<br>הקר"<br>הפקין ז<br>בל.<br>בל.<br>כל כל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | N'         | 6. 22               | Cacilia                           |
| דמולבן וקומן דמולבן וממקן במי מו מוכני" הוא מוכנות בני" מו מוכנות בני מי מני מני מני מני מני מני מני מני מנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                          | יב         | M. 23               | Clemens                           |
| ם דקבום א"א מפגון ולכ<br>עידי הוא סובון ווכפון ווכפון ווכפון ולכ<br>ערביי הוא סובון ווכפון                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | יה         | D. 24               | Johann v. R.                      |
| של ש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €                          | יד         | W. 25               | Ratharina                         |
| שלי היים היים היים היים היים היים היים הי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | מר         | D. 26               | Ronrad                            |
| ומפתי<br>ב',<br>ב',<br>ב'ל מ<br>ניצי,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 120        | F. 27               | Birgilius                         |
| ל א"ם דסכום א"א ממנון ולני ב ל הא"ב וראזינו וקורות גלם. ערביי הוא סוכורות צלם כל מ" ימי המנ, ווי צלם כל מ" ימי המנ, ווי צלם ב" דקבום אומרי" און, ב" דקבום אומרי" ג'יון משמחן האנין ומשקי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | וישלח                      | 17         | S. 28               | Sosthenes                         |
| 5 75 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | יח         | S. 29               | Saturnin                          |
| של לי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | ים         | M. 30               | Undreas Up.                       |
| יו"כ עד<br>לומכיי<br>זמיינו,<br>זמיינו,<br>צ' מק<br>צ' מק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | ٦          | D. 1                | December                          |
| ש. ומן יו"כ<br>לומכיי לממו<br>לב ושהמייה<br>לב ושהמייה<br>לב ליל ב'<br>ייר בשהמייה<br>לב ליל ב'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Œ                          | KD         | M. 2                | Bibiana                           |
| מים. ו<br>בו לחו<br>בולנב<br>כולב<br>כולב<br>כולב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | כב         | D. 3                | Frang Xav.                        |
| בשמים.<br>סובו<br>סובו<br>הלצ<br>למפטיר<br>למפטיר<br>זשמה.<br>זשמה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | כג         | 3. 4                | Barbara                           |
| למכלם. יום כי "א בו אותר" אל מבחילו בכר ומן יו"כ עד למכלם. יום כי "א בו אותר" אל מחל" אל מבחילו. מון מ"כ" אל מבחילו, ומון מון מדי בי ערך מון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | וישב מב"הח                 | כד         | S. 5                | Lucius                            |
| לין צכר וכלא בממיא בי מיא בו לין בר וכלא בממיא בי מיא בו לערב בון (ערב בון ליים לא בי מיאה בי | Chanuta חנוכה              | וכה        | S. 6                | Nifolaus                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | כו         | M. 7                | Umbrofius                         |
| ומבדילין<br>לי "ד :<br>מבכים<br>לו כשב<br>לו כשב<br>ומפקין<br>נמפקין<br>החב הו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | כו         |                     | Maria Empf.                       |
| E & C & C & C & C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | כח         |                     | Leofardia                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ערב ר״ח                    | כמ         | D. 10               | Judith                            |

haup tmartte: 15. Beft. 16. Bilfen. 19. Laibach, Debenburg. 23. Raab, Saab. 30. Komorn. 2. Thrnau. 6. Bregburg, Brag. 7. Brunn, Rolin. 9. Agram.

ハコロ Tebeth

Tebeth Dennerstag Ubende 6 uhr 571/4 Minuten.

| מנהגים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ralender für<br>Ieraeliten | Mond<br>Wod | ats- u<br>enta | n b<br>ge | Für Ratholitei<br>u.Protestante |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| מים, להחשבה. יום י, יים הולק המשובה. יום י, יים הולק המשיר בפכח המכוק לים המלון ביום המלון המלון ביום המלון ב  | ת"ח מקץ ש' חנוכה           | 22          |                |           | Damasus<br>Marentius            |
| 200 and 200 an | זאת חנוכה                  | اد          | S.             | 13        | Lucia                           |
| ברים בלה<br>היה)<br>היה פוני<br>היה פוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 7           | M.             | 14        |                                 |
| ל להופערה. במלשתי במלשתי במלשתי במלשתי במלשתי במלשתי המלשתי המלש  |                            | п           | D.             | 15        |                                 |
| להושענה.<br>וער צמר<br>וער במר<br>וענה.<br>וענה.<br>וענה.<br>וענה.<br>וענה.<br>וענה.<br>וענה.<br>וענה.<br>וענה.<br>וענה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 7           | M.             | 16        | Mbelheib                        |
| להופענה.<br>הפעיר גבר<br>לחפעיר גבר<br>ה הבענה.<br>להופענה.<br>בדלו (גביגון<br>נה הבעים,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 1           | D.             | 17        | Lazarus                         |
| ביום לה ביום לה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                          | П           | 3.             |           | Gratian                         |
| 33 44 3 6 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ויגש                       | 20          | <b>S</b> .     | 19        | Remefius                        |
| ון שמע ים מחקר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ת' י' במבת                 | יוד         | 6.             | 20        | Libertius                       |
| 17. O . T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | N'          | M.             | 21        | Thomas Up.                      |
| לומל לל<br>המל למופף<br>המנה המור<br>למופף למופף<br>למופף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | יב          | D.             | 22        | Demetrius                       |
| 33 40 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | ינ          | M.             | 23        | Bictoria                        |
| ים מפליקם ה<br>משל למה ש<br>ברך על יום<br>א והחענים. לו<br>ברך אומרים. לו<br>ברך אומרי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ליל ארוכה פ                | יד          | D.             | 24        | Abam u. Eva                     |
| שמפיקן<br>משל כלכ<br>כל והזמנים<br>ל והזמנים<br>ל והזמנים<br>ל והזמנים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | מר          | €.             | 25        | Chriftfest                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | רידוי                      | 120         | ତ.             | 26        | Stephan M.                      |
| שפוקים משקים מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 177         | €.             | 27        | Johann Ev.                      |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İ                          | יח          | M.             | 28        | Unfc. Rindl.                    |
| 9,249,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | ים          | D.             | <b>29</b> | Thomas                          |
| שקלם מקלם מקלם מקלם מקלם מקלם מקלם מקלם מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 2           | M.             | 30        | David R.                        |
| נכנכ<br>נכנכ<br>וקרין ז<br>וימס מקר<br>וימס מקר<br>וימס מקר<br>וימס מקר<br>וימס מקר<br>וימס מקר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | שובבים ת"ת                 | KD          | D.             | 31        | Spivefter                       |
| לכו כני לו<br>למ וקלין<br>מ וקלין<br>וה ומומס לו<br>ל' כ"ל נו<br>לן שמנת<br>לק שמנת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                          | כב          | ₹.             | 1         | Renjahr                         |
| 82 23 3 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | שמות מב"הח                 | כג          | S.             | 2         | Mafarius -                      |
| כל ימי מ<br>מס אותרי<br>ומסקו ג' מ'<br>וצינים משני<br>לששון ולשמח<br>לשלו משמח,<br>לשלו משמח,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | כדו         | 6.             | 3         | Genovefa                        |
| 7020305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | כה          | M.             | 4         | Titus B.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | כו          | D.             | 5         | Telesphor                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 15          | M.             | 6         | Seil. 3 Ron.                    |
| שר"ז לנ<br>קפלם,<br>פסמים<br>ולמנומ<br>צחלם<br>צחלם<br>דומכה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ער"ח שבפי                  | כח          | D.             | 7         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | כמ          | 8.             | 8         | Severin.                        |

bauptmartte: 14. Baigen. 17. Temesvar. 27. Strafburg.

| מנהגים                                                                                                                                                                                         | Ralender für Monato-und Für Katholifen Bochentage u. Protestanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Neum. П"7 КПКП (S.   9   Julian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ז ומקד זמן. שחנים משקין ב' ס"ם<br>יש כבים הוא שברות תורה<br>ו, ובני למסטיר בסכחס ביום השמיניו<br>ויהי אסרי מום משה. מולאי י"ט<br>ויהי אסרי מום משה. מולאי י"ט                                  | D. 14 Felir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ומקד זמן. שמ<br>נפטירין ויהי ככל<br>עלבים הוא ל<br>ובג' למסטיר<br>הי אסרי מום<br>להי אסרי מום                                                                                                  | D 82 7 S. 16 Marcellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 7 3 4                                                                                                                                                                                        | של השלים של של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלים של השלי |
| שלימי בל<br>למפטיר ב<br>למפטיר ב                                                                                                                                                               | ## S. 24 Timotheus  10 S. 24 Timotheus  10 W. 25 Pauli Befehr.  10 D. 26 Polyfarp.  10 D. 27 Joh. Chryf.  10 T. 29 Franz Sal.  11 John S. 30 Martina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ים ההושענות כסדר אין כאלהינין<br>יובא' צפ' כאה עשר מעשר וצב'<br>ואו למסר עורון גר ש'מ, צ'<br>ואו למסר עורון גר ש'מ, צ'<br>אין או למסר עורון גר ש'מ, צ' אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין | כנ<br>  און פון פון פון פון פון פון פון פון פון פ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Bauptmartte: 4. Leipzig, Dumug. 17. Debrecgin. 10. Erlau. 18. Raab, Saag. 20. Bregburg. 25. Laibach. 29. Thrnau. 1. Troppau.

1. Mm.

Mgathe

7 Faschingfonnt.

F.

S.

| Minico: Sonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tag Nachts 8 Uhr 6!                            | 6 Minuten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kalender für<br>Föraeliten                     | Monats=und<br>2Bochentage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Für Ratholifen<br>u. Protestanten                                              |
| ווכל מפעיכי ומסים ווכל מפעיכי ומסים פון כי מנכם ומסים פון פון פון פון פון פון פון פון פון פון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ב' דר"ח ב' ב' הר"ב.<br>הרומה                   | D. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Faschingmont<br>Fastn. Apoll.<br>Ascrmittw.<br>Kornelius<br>Gulalia<br>Juliana |
| למכמ' דכשו. יום למכמ' במלה. מים מל מי מי במרלה. פ' וילא מש במרלה ומיליקון במרלה מי מי מים מים מים מים מים מים מים מים מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3)                                             | ח א. 15<br>ט D. 16<br>דו א. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Balentin<br>Faustin<br>Juliana<br>Duat. C.<br>Flavian                          |
| ינק בינק בינק בינק בינק בינק בינק בינק ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | תצוה                                           | לב י 3. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conradus<br>Eleutherius                                                        |
| ומרים ומכמה, משרים המדמה, והייני משמיין הממיין הממ | פורים קמן<br>שושן פ' ק' ©<br>מ"ז קידוש לגנה    | 12 M. 22<br>12 D. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Benedict<br>Petri Stuhlf.<br>Romana<br>Schalttag                               |
| ייב וימל מקב. מלי מלי מקב. מלי מלי מקב. מלי מלי מקב. מלי מלי מקב. מלי מלי מלי מלי מלי מלי מלי מלי מלי מלי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | כי תשא                                         | ロ' む. 25<br>む' ま. 26<br>こ で. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matthias Up.<br>Ulexander<br>Leander                                           |
| קועכה ותבק<br>דלך מפטיכין<br>דלה מפטיכין<br>מקרל (כ"ח ה'<br>מקרל מון ט<br>לה, ותבדיכין<br>לה, ותבדיכין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € .                                            | ש. 29   כב<br>ס. 1   ס. 1   ס. 20   o. | Romanus<br>Dswald<br>März<br>Wittf. Simpl.<br>Runigunde<br>Tasimir             |
| שקנה ועניה מי לי לי מיל מים מי ויטלם מי מיל מיל מיל מיל מיל מיל מיל מיל מיל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ייקהל ש"שקי '<br>ערב ר"ח ואדר<br>א דר"ח א דר"ח | で、 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に で ) 5 (C に   | Fusebius<br>Friedrich<br>Thom v. A.<br>Joh. v. Gott.                           |

Dauptmärkte: 8. Rollin. 14. Dedenburg. 15. Brunn. 16. Weißenburg. 21. Frankfurt a. d. Ob. 22. Pilsen. 25. Rerestur. 2. Brestau. 3. Saag. 4. Tyrnau. 5. Graß. 6. Presburg. 8. Profinis.

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ralender für<br>Idraeliten |     |            |    |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|----|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. Reum. "77 '2            | ×   | m.         | 9  | Cpr. u. Mth. |  |
| បានជាកាត់សន្ធរ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ב   | D.         | 10 | 40 Marthrer  |  |
| שליים לל ביו ליום ליום ליום ליום ליום ליום ליום לי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | נ   | ₹.         | 11 | Berafliue    |  |
| D3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | פקודי הפסקה                | ٦   | S.         | 12 | Gregor       |  |
| ה, שוב<br>ומכסה ו<br>יום לי<br>ה, די בו<br>ה, ה, די<br>ה, ה, ה, די<br>ה, ה, ה, די<br>ה, ה, ה, די<br>ה, ה, ה, ה, די<br>ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה,<br>ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה, ה,<br>ה, ה,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | п   | <b>ග</b> . | 13 | Rosina       |  |
| וקורין ז<br>ניעי בקורין<br>ינין כני<br>ניין כני<br>ה'ים ה'<br>מרים ומ<br>ה'ים ה'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | ٦   | M.         | 14 | Mathilde     |  |
| י, פ"ם וקול<br>בת חבות<br>בת משיכין<br>ומשיכין<br>למחר ביום<br>ני דבר ה',<br>וימל שחרים<br>וימל שחרים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                          | 1   | D.         | 15 | Longinus     |  |
| ב' ק"מ<br>יעי ומפע<br>למחר<br>ויהי דבר<br>ויהי דבר<br>ויהי דבר<br>ויהי דבר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | П   | M.         | 16 | Beribert     |  |
| ינט, למנות זו וינט ווענות זו וינט ווענות זו וינט ווענות זו ווינט וווינט  |                            | 2   | D.         | 17 | Gertrube     |  |
| מפקון בי<br>מדשיכם<br>מקן לללן<br>מקן לללן<br>מיליון. ל<br>זיליון ויה<br>זיליון ויה<br>זיליון ויה<br>זיליון ויה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | יוד | ₹.         | 18 | Schm. Ma.    |  |
| בים משל היו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ויקרא פ' זכור              | N'  | S.         | 19 | Joseph N     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | יב  | - 1        | 20 | Balmfo untag |  |
| בכלל וצ<br>בכלל וצ<br>לתפמיר<br>לתפמיר<br>לתפמיר<br>ב' יובם<br>ב' יובם<br>ב' יובם<br>ב' יובם<br>ב' יובם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | תענית אסתר                 | יג  |            | 21 | Benedict     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | פורים Burim                | יד  | D.         | 22 | Detavian     |  |
| שור הבל משייון הבל משייון הבל המסה, "ה וכלכה, "ה הי ה" ב" הי ה" ב" הי ה" ב" הי ה" ב" הי ה" ב" הי ה" ב" הי ה" ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | שושן פורים 🕲               | מו  | M.         | 23 | Bictorin     |  |
| ום ו' ך""<br>ולפ"כ ככ<br>היום ובט<br>ולים יום<br>לם המנו<br>לם המנו<br>ועלינו ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 120 |            | 24 | Grundonn.    |  |
| ינס לכין<br>מינס לכין<br>מינס לכין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 77  | ₹.         | 25 | Charfreitag  |  |
| יצ) יום ו' ר"ח"ן בנו ני נד וכפכה, יו<br>בעדר היום ובשני<br>בעדר היום ובשני<br>בעדר היום ובשני<br>בעדר היום ובשני<br>בעדר היום לך<br>בעדר היום בעדר בעדר<br>ימי דוד. יום ה' פ' מי<br>ימי דוד. יום ה' פ' מי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | צו פרשת פרה                | יח  | S.         | 26 | Charsamstag  |  |
| נו נ"ט) מונים לני לקרין ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | יטי |            |    | Ditersonnt.  |  |
| ז ו' מש"ק ימיו כ' מד כבישים הכיון, מש"ק ימיו כ' מד במחה הריון כי מנוכנ הדיליקו כי מנוכנ שני מש"ל ממירי ויקרנו מי מנוכנ שני משירי ויקרנו מי מנוכנ שני משירי ויקרנו מי מנוכנ שני מש"ל מויי שר מנוכנ שני מש"ל מויי שר מנוכנ שני מש"ל מויי שר מנוכנ שני מש"ל מויי של מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכנ שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוכני שני מנוני שני מנוני מנוכני מנוני מני מני מני |                            | ٥   | M.         | 28 | Oftermont.   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                          | KD  | D.         | 29 | Chrillus     |  |
| שר לצימים של לצימים של לצימים של לצימים של למוד למוד למוד למוד למוד למוד למוד למו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | כב  | M.         | 30 | Quirinus     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | כג  | D.         | 31 | Amos Br.     |  |
| 9 4 D B 3 9 8 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | כד  | ₹.         | 1  | April        |  |
| 2 3 7 3 2 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | שמיני מב"הח                | כה  | S.         | 2  | Franz        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | כו  | S.         | 3  | Darius       |  |
| במשלה למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים למנים במשלים |                            | כז  | M.         | 4  | Maria Bert.  |  |
| 2000 D C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                          | כח  | D.         | 5  | Binceng      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ערב ר"ח                    | כמ  | M.         | 6  | Sixtus       |  |

hanpt martte: 14. Baigen. 17. Agram. 19. Beft, Temesvar, Brag. 21. Raab, Rereftur. 3. Breslau. 4. Altbrunn, Ling.

| מנהגינ                                                                            | Ralender für<br>Israeliten |    | lonaté<br>Bochen |            |     | Für Katholiten<br>u.Protestanten |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------|------------|-----|----------------------------------|
|                                                                                   | Reum. "                    |    | K                | D.         | 7   | Bermann                          |
| 204                                                                               |                            |    | . 7              | ₹.         | 8   | Dionpflus                        |
| לשר. ומסמיכון והבוכה אשה<br>אי. מוסף אשה ילכם ואומנים<br>משלם קולון בפרכהיו, ובני | תזריע                      |    | נו               | S.         | 9   | Maria Cl.                        |
| ין הצוכם<br>ילכם ולוו<br>ין הצוכם                                                 |                            |    | ٦                | S.         | 10  | Ezechiel                         |
| 3 4 5                                                                             |                            |    | n                | M.         | 11  | Leo B.                           |
| קורין<br>מפני<br>קומירי                                                           |                            |    | ٦                | D.         | 12  | Julius                           |
| aldb<br>qar                                                                       |                            |    | 1                | M.         |     | Bermenegilb                      |
| aldb<br>rqqq                                                                      | 3                          |    | П                | D.         |     | Tiburtius.                       |
| £ 5, 5                                                                            | L                          |    | 2                | €.         |     | Unastasia                        |
| J 8 "                                                                             | מצורע ש'הגדול              |    | יוד              | ල.         | 16  | <b>Euribius</b>                  |
| ומשקין ג' מ<br>ומשקין ג' מ                                                        |                            |    | N'               | <b>©</b> . | 17  | Rubolf                           |
| 1 9 है                                                                            |                            |    | יב               | W.         | 18  |                                  |
| וצי כלל<br>ומפטירין<br>שירה                                                       | ליל בדיק חמץ               |    | ינ               | D.         | 19  |                                  |
| Lago 35                                                                           | ע' פםח                     |    | יד               | M.         | 2υ  |                                  |
| 79.                                                                               | ♥ 1. Bafft. □□□7 '%        |    | מו               | D.         | 21  |                                  |
| מלמינס                                                                            | ב' דפסח "                  | 22 | 120              | ₹.         |     | Soter u. Caj.                    |
|                                                                                   | ש'בת חה"מ                  | ٦  | יו               | S.         | 23  | Abalbert                         |
| מר בשלח<br>מ ובכלשי<br>ל בלכל שב                                                  | 2. 616 המ ב דח"הם          | ٦  | יח               | S.         | 24  | Georg                            |
| 1 2                                                                               | 3. " " "                   | ٦  | ים               | M.         | 25  |                                  |
| C,) G, (3                                                                         | 4. " " "                   | П  | ٦                | D.         |     | Cletus Pr.                       |
| س م                                                                               | 7. Pafft. שביעי            | ٦  | KD               | M.         | 27  | , 0                              |
| יעיו                                                                              | אחרון8 €                   | 1  | כב               | D.         |     | Bitalis                          |
| D d                                                                               | אסרו חג                    | П  | כג               | F.         |     | Beter M.                         |
| (יום ש"ק ימיו ל') ם<br>מכחק וציום השב<br>גל מפעילין הדבר.                         | אחרי                       | 2  | כד               | <b>ල</b> . | 30  | Ratharina                        |
| מכשת שנחם וציום מל ימיו<br>מכשת שנחם וציום<br>עד מ' בח מפטינין ה                  |                            | ,  | כה               | €.         | - 1 | Mai                              |
| व्यत व,<br>इवद्यव                                                                 |                            | *  | כו               | M.         |     | Athanafius                       |
| 2 4 6                                                                             |                            | יב | 72               | D.         |     | T Erfindung                      |
| למשמיר<br>ולכפרם                                                                  |                            | יב | כח               | M.         |     | Florian                          |
| למשמיל                                                                            | ערב ר"ח אייר               | יך | احره             | D.         |     | Christi Sim.                     |
|                                                                                   | 1. Reumt. "77 'N           | מר | 7                | 3.         | 0   | Joh. v. d. Pf.                   |

Sauptmartte: 11. Leipzig, 18. Bien, Olmus, Rollin. 24. Debretain. 26. Agram, Beißenburg. 29. Eprnau. 1. Troppau, Laibach, Debenburg, Komorn. 3. Profinis, Kereftur. 5. Prefburg. 6. Prag.

אייך Ijar

Moled: Freitag Bormittags 10 Uhr 35½ Minuten.

| מנהנים                                                                                                      | Ralender für<br>Boraeliten     | Monats- und<br>Wochentage |     |     |    | Für Ratholiten<br>u. Protestanten |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|-----------------------------------|--|
|                                                                                                             | ב 'דר"ח קר' nm. ב              | מז                        | ×   | 6.  | 7  | Stanielaus                        |  |
| 7 8 Q                                                                                                       |                                | 77                        | ב   | S.  | 8  | Mich. Ersch.                      |  |
| J 2 2                                                                                                       |                                | יח                        | ٦   | M.  | 9  | Gregor Rag.                       |  |
| ם, וולנט כל זכור<br>מנטני הני נספוטינים<br>מי וולנט                                                         |                                | יטי                       | ٦   | D.  | 10 | Isidor                            |  |
| न है उ                                                                                                      |                                | اد                        | П   | M.  | 11 | Gangolph                          |  |
| رو درم<br>برو درم                                                                                           |                                | CM                        | ٦   | D.  | 12 | Panfratius .                      |  |
| . פ' ה<br>מסלסכ<br>מס'לסי                                                                                   | 3                              | כב                        | 1   | F.  | 13 | Servatius                         |  |
| מבים אמ"א.<br>משא ממחלמה<br>מלאכה. פ' ויקן                                                                  | אמור                           | כג                        | П   | S.  | 14 | Bonifacius -                      |  |
|                                                                                                             |                                | כד                        | اط  | S.  | 15 | Pfingstfonnt.                     |  |
| . y . y . 5                                                                                                 | תענית שני                      | כה                        | יוד | M.  | 16 | Bfingftm.                         |  |
| ्रे पु                                                                                                      | 32                             | כו                        | 87  | D.  | 17 | Paschalis                         |  |
| מ ני מ                                                                                                      |                                | 15                        | יב  | M.  | 18 | Quat. Ben.                        |  |
| ממר קה"מ<br>גנ' למפעיר<br>ומפעירין ום                                                                       | תענית חמישי⊚                   | כח                        | יג  | D.  |    | Coleftin                          |  |
| בני מש                                                                                                      |                                | ובחי                      | 77  | F.  |    | Bernardus                         |  |
| , i                                                                                                         | בהר                            | -5                        | מר  | S.  |    | Felix                             |  |
| מסגון ולם יה"ר אמר קה"ם אצל או<br>קורין בסדר היום ובני למשניר גם. כי<br>בקורין הסבר היום ובני למשניר בפי כי |                                |                           | 10  | S.  |    | Julia                             |  |
| 1 4 S                                                                                                       | ת"ש בתרא                       | לא<br>לב                  | 12  | DR. |    | Defiderius                        |  |
| - G 3                                                                                                       | פֿשָּנוניוּ אַ בעוביריים ביווּ | 7                         | יח  | D.  |    | Johanna                           |  |
| מקורי<br>וורין ב<br>מממון                                                                                   | Contest. 1/2                   | 72                        | מי  | M.  |    | Urbanus                           |  |
| £ 6.                                                                                                        |                                | לג<br>לד<br>לר            | רַכ | D.  |    |                                   |  |
| G. 52,                                                                                                      |                                | 72                        | כא  | 3.  | 27 | Job. B.                           |  |
| קם,<br>פ"פ<br>מ"פ"ס.                                                                                        | בחקתי                          | 17                        | כב  | ⊗.  | 28 |                                   |  |
| ורים קמן ה"ט פ"<br>נו ודי ימי כ'ט) פ'<br>(נ. ודי ימי כ'ט) פ'                                                | - 1/211-                       | לז                        |     |     |    | 1                                 |  |
| 7 3 m D                                                                                                     |                                | לח                        | כג  | S.  |    | Maximin.                          |  |
| שורים קמן<br>משקו ג' מ"מ<br>שנע שנים ומבה"מ.<br>ג' וד. ימי כ                                                |                                | לט                        | כד  | M.  |    | Ferdinand                         |  |
| . # A .                                                                                                     | 100                            | 22                        | כה  | D.  |    | Ungela                            |  |
| שקלים ומ<br>שקלים ומ<br>ומפנירו כן 35                                                                       |                                | 22                        | כו  | M.  |    | Juni                              |  |
| שקלים<br>שקלים<br>ומשייו גן                                                                                 | ערב ר"ח סיון                   | מב                        | כז  | D.  |    | Grasmus                           |  |
| 2 5 E                                                                                                       | ,                              | ימג !                     | כח  | F.  | 3  | Dionifius -                       |  |
| 3 4 6                                                                                                       | במדבר                          | מד                        | じり  | S.  | 4  | Quirinus                          |  |

Sauptmärtte: 9. Brunn, Gaap. 12. Erlau. 22. Rereftur. 23. Raab, Bredlau. 1. Temedvar.

| מִנהג                                                                                   | Ralender für<br>Israeliten |     | Mond<br>Wod | its-1        | ind | Für Ratholiter<br>u. Protestanter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|--------------|-----|-----------------------------------|
|                                                                                         | Reum.   I"7                | מה  | ×           | 6.           |     | Bonifac.                          |
|                                                                                         |                            | מר  | ב<br>ג<br>ד | M.           | 6   | Rorbert .                         |
| נחלים<br>בשלח                                                                           | 1                          | 172 | 2           | D.           | 7   | Lucretia                          |
| , 35<br>35                                                                              | וג' ימי הגבלה              | מח  | ٦           | M.           | 8   | Medardus                          |
| נפכשמ<br>בפכשמ                                                                          | ןערב שבועות                | 台口  | n           | D.           | 9   | Primus u. F.                      |
| មទ                                                                                      | א'שבועות.1.2006            |     | ٦           | F.           | 10  | Margaretha                        |
| מספל וסוכין כמגילה וסוכין ג'י בפכשה בשלמ<br>למכחה 6''ל מסטן ונוסכין ג'י מלי מטבע למסלים | 2. " "                     |     | 1           | ල.           | 11  | Barnabas                          |
| לוכנו<br>גור,                                                                           | אסרו חג €                  |     | П           | S.           |     | 30h. F.                           |
| 3 3                                                                                     |                            |     | 20          | M.           | 13  | Anton v. P.                       |
| מטן ומל<br>המגילה                                                                       |                            |     | יוד         | D.           | 14  | Bafilius .                        |
| 5 55                                                                                    |                            |     | 14,         | M.           |     | Bitus .                           |
| ל וקוכין<br>זה ל"ם ה                                                                    |                            |     | יב          | D.           | 16  | Benno B.                          |
| 3 5                                                                                     |                            |     | יב          | წ.           | 17  | Abolph                            |
| למנחר<br>ממקצל                                                                          | נשא פ"א                    |     | יד          | S.           | 18  | Juliana                           |
| 3                                                                                       | €                          |     | מר          | ତ.           |     | Gervafius                         |
| 4 7                                                                                     |                            |     | 225         | M.           |     | Silverius _                       |
| SOCL.                                                                                   |                            |     | 77          | D.           |     | Alois v. G.                       |
| יינ תענית אי                                                                            |                            |     | יח          | M.           |     | Paulinus                          |
| תענית                                                                                   |                            |     | יטי         | D.           |     | Ebeltrub                          |
| 2                                                                                       |                            |     | ٥           | €.           |     | Joh. d. Täuf.                     |
| يه د                                                                                    | בהעלותך פ"ב                |     | כא          | S.           | 25  | Prosper                           |
| y iş<br>y ii                                                                            | יום ארוך €                 |     | כב          | <b>©</b> . □ | 26  | 30h. u. P.                        |
| g                                                                                       |                            |     | וכג         | M.           |     | Ladislaus R.                      |
|                                                                                         |                            |     | כד          | D.           | 28  | Leo II. P.                        |
| מת משר עש<br>ערצים הום                                                                  |                            |     | כה          | M.           | 29  | Bet. u. Paul                      |
| , H                                                                                     |                            |     | כו          | D.,          | 30  | Pauli Geb.                        |
| מת משל עשה.                                                                             |                            |     | כז          | €.           | 1   | Juli _                            |
| ; ŏ                                                                                     | שלח לך                     |     | כח          | €.           | 2   | Maria Beimf.                      |
| 3070                                                                                    | ערב ר"ח                    |     | 2           | ල.           |     | Seliobor                          |
| פקדמי אם אשר עשה. יה<br>השקל. ערצים הוא פור                                             | 1. Rm. "77 '8              |     | 5           | M.           | 4   | U dalrich                         |

bauptmärfte: 7. Erlau. 8. Beft. 13. Kollin. 15. Brag, Samburg. 17. Thrnau. 24. Breslau. Szered. 25. Strafburg. 29. Komorn. 30. Laibach. 2. Prefburg. SHE.

Juli. August 1864.

Moled : Montag Mittage 12 Uhr 31/2 Minuten.

| מגהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ralender für<br>Israeliten |      |       | Für Ratholifer<br>u. Protestanter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. 9tm.                    | *    | D. 5  | Domitius                          |
| 7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | ٦    | M. 6  | Flaias                            |
| משטיכין בים ישראל. פי שמיני ב' החדש ומשקן ב' משטיכין בים ישראל. פי אמר ה' החדש ומשקין מיהד הה לכם. משטיכין כה אמר ה' התבה"ח. "ב פסח תעני" וארבעה אבשה למנים למניסה אמרכים עבדים כב בנ' לילום בראבונות של שפח. למניסר העל שלם בנ' מינור ה'ג בע' או משטי בסח. למניסר העל שלם בנ' מינור ה'ג בע' או משטי וקסו עד בראבונות של שפח. למניסר הלא שלם בנ' מינור ה'ג בע' או משטי וקסו עד בראבונות של שפח. למשיר הלא משטי היום בי או משטי והשלו מישיל היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור היום בילור ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 2777 | D. 7  | Willibald                         |
| Z J H J J J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | ٦    | 3. 8  | Rilian                            |
| בפלים, והפיוריו ואחר ניביי מטינין נים ישראל. פי שמיני ב' החדש המקון נ' פס בל מספי הבני מי המניר ב' החדש המקון נ' מים בל, המטינין נים ישראל. פי שמיני ב' החדש המנינ המני מים מים למספי מים מים מים מים מים מים מים מים מים מי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | קרח פ"ד                    | П    | S. 9  | Anatolia                          |
| מני ב' החדר<br>מכת. למכר מנוסים<br>מכח. למכר<br>"כן למכים<br>מכח. למכר<br>מכח. מכח. מכח.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | ٦    | 5. 10 | Umalia                            |
| 3000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ð                          | *    | W. 11 | Bius B.                           |
| וקסו עד לצא<br>ברורים.<br>בנה אנצים<br>קיהח אצל<br>י כה אתר הי<br>פ. שתיני פל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | П    | D. 12 | Seinrich                          |
| של של של משני לביה אנשיי לביה אולי לביה אנשיי לביה אנשיי לביה אנשיי לביה אנשיי לביה אנשיי לביה אולי לביה אנשיי לביה אולי לבי                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 20   | M. 13 | Margaretha                        |
| ומם של היי בל היי של היין כם חיין כם ליים של היין כם ליים ליים ליים ליים ליים ליים ליים ל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | יוד  | D. 14 | Bonaventura                       |
| ל. למכי המכי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 157  | 3. 15 | Apoft. Theil.                     |
| בים ישראל. כי ש<br>לכם. ומסטירין כה<br>ומסטירי, וארבעה<br>ומסטירי, וארבעה<br> א העלבי בלבור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | חקת פ״ה                    |      | S. 16 | Maria v. B.                       |
| בים ישם הכים לכם. ממשירים הכים המשירים הכים המשירים הכים הכים הכים הכים הכים הכים הכים הכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | יב   | 6. 17 | Ulegius                           |
| ומפטיכין נים ישכאל. כי ש<br>אם סמנון ולא "הכ אמר ק"הה<br>הברך ומפטיכי ואכנים<br>בכי נב" ילילי הכאשונים של<br>הבר נב" ילילי הכאשונים של<br>הבר נב" ילילי הכאשונים של                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                          | יד   | M. 18 | Friedrich)                        |
| בני בני ל<br>המעילין<br>המעילין מסנון ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | מר   | D. 19 | Aurelia                           |
| A 다음 호혈 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 120  | M. 20 | Elias Pr.                         |
| 62 2 3 3 y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | שבעה עשר שבעה              | **   | D. 21 | Pragetes                          |
| S. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | יח   | ₹. 22 | Maria Magd.                       |
| מקם ממסלסם עד הערב, ומפטירון "ה. וצב" למפטיר בנ" בל סחדש הזה כ" ימיו ל") כל מדש ניקן א"א מחש הזה כל עוכות ב" ע"ב [ התדול ב" התדול ה" "ד" ע"ב [ התדול ב" התדול ה" "ד" ע"ב [ התדול ה" "ד" ע"ב [ התדול ה" "ד" ע"ב [ התדול ה" "" "" ע"ב [ התדול ה" "" "" "" ע"ב [ התדול ה" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | פנחם פ"ו                   | ימי  | S· 23 | Apollinaris                       |
| בפ" מקם ממפלסה<br>יון ולים בל, כ, מלור<br>יון וליש בל, כ, מלור<br>יון וליש בל, כ, מלור<br>יון וליש בל, כ, מלור<br>יון וליש בל, ב, מלור<br>יון ול, ב, מלור<br>יון וליש בל, ב, מלור<br>יון וליש בל, ב, מלור<br>יון וליש בל, ב, מלור<br>יון וליש בל, ב, מלו | -                          | اد   | 6. 24 | Christina                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Œ                          | כא   | M. 25 | Jafob Ap.                         |
| מכום מפום מפום מפום מפום מפום מפום מפום מפ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | כב   | D. 26 | Unua                              |
| בני מני<br>בני הי<br>בני הי<br>של כל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | כג   | M. 27 | Bantaleon                         |
| हैं हैं हैं व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | כד   | D. 28 | Bictor B.                         |
| ופטיר בם קרין בקו<br>קרין בקו<br>מפטירון<br>מפטירון<br>לכפר על<br>לכפר על                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | כה   | ₹. 29 | Martha 3.                         |
| בבמי למפטיר בכ<br>ב'ס', ניס<br>ב'ס', עבנים ה<br>היינו עד לכם על<br>היינו עד לכם על<br>היינו עד לכם על<br>יווים ראשונים של                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מטות פ"א                   | כו   |       | Abd. u. Gen.                      |
| 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | ובו  | S. 31 | Ignaz                             |
| ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                          | כה   | M. 1  | *****                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ערב ר"ח                    | 2    | D 2   | Gustav                            |

Sauptmärkte: 4. Altbrunn, Bilfen, Baipen, 11. Olmup. 12. Wien (Leopoldstadt.) 13. Agram, Kereftur, Frankfurt a. d. Oder, Wiefelburg, Dedenburg. 18. Raab. 25. hamburg. 29. Ehrnau.

| IN Ab   |          |       | dv     |       | August.  | Sept. | 1864. |
|---------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|
| Moled : | Dienftag | Nacht | 12 Uhr | 471/3 | Minuten. |       |       |

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | lender für<br>Braeliten | Monate- und<br>Bochentage |            |    | Für Katholiten<br>u. Protestanten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|------------|----|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reum.    | ר"ח                     | N                         | M.         | 3  | August                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         | ٦                         | D.         | 4  | Dominicus.                        |
| ### #################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                         | 2                         | €.         | 5  | Mar. Schnee                       |
| 2 01110 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | רברים פ"ב               | זיר                       | S.         | 6  | Bertl. Christi                    |
| מוסק מים מוסק מים מוסק מים מוסק מים מוסק מים מוסק מים מוסק מים מוסק מים מוסק מים מים מים מים מים מים מים מים מים מים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         | ī                         | ල.         | 7  | Cajetan                           |
| שלל שלל שלל שלל שלה מותר שנותר שלים שלה שלה שלה שלה שלה שלה שלה שלה שלה שלה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                         | ٦                         | M.         | 8  | Chriacus                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |                         | 1                         | D.         | 9  | Romanus                           |
| 2163940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b> | ערב ת"ב                 | П                         | M.         | 10 | Laurentius                        |
| 30,30838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berftoru | ng Jerus. "I"           | 20                        | D.         | 11 | Sufanna                           |
| בון בים משל בים בים בים בים בים בים בים בים בים בים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                         | יוד                       | ₹.         | 12 | Clara                             |
| ש היים מים מים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ב"       | ואתחנון פ               | 87                        | ග.         | 13 | Cassian                           |
| . 3 = 4 0 5 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         | יב                        | <b>S</b> . | 14 | Eufebius                          |
| בי למסיכו בל בל בל בל בל בל בל בל בל בל בל בל בל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                         | ינ                        | M.         | 15 | Maria Sim.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         | יד                        | D.         | 16 | Rochus                            |
| לילה לאבור בחור בחור בחור בחור בחור בחור בחור ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87       | חמשה עש                 | מר                        | M.         | 17 | Bertram                           |
| בוברא<br>מעיר כלש<br>קרים של<br>וומפקיקו<br>וומפקיקו<br>וומפקיקו<br>וומפקיקו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                         | 120                       | D.         | 18 | Belene                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         | *                         | ₹.         | 19 | Ludw. Tol.                        |
| 1 1 1 2 2 C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | עקב פ"ד                 | יח                        | <b>S</b> . | 20 | Stephan R.                        |
| במדברא, שלח.  מניסה ליל די דפקח והיא למורי שור או כשב נצב" מליס אח מותי ובשי למח השי אלה אח מותי ובשי למח מרים אחורי אח בו, מלי מלי הליי למי מיס בו, מלי מלי הליי למי מיס בו, מלי הליי למי במכח ייס בו, מלי הלל. במכח והקרבים. מקף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                         | ים                        | S.         | 21 | Joh. Fr.                          |
| יל צ' דמם בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מל בול מ |          |                         | د ا                       | M.         | 22 | Timotheus                         |
| 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                         | KD                        | D.         | 23 | Philipp B.                        |
| במרם והקרי<br>מוד שור שור ל<br>מוד שור ל<br>מוד שור ל<br>מוד שותרי<br>מוש שותרי<br>מוש שותרי<br>מוש שותרי<br>מוש שותרי<br>מוש שותרי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Œ                       | כב                        | M.         | 24 | Bartholom.                        |
| שנים לשנים משנים  |          |                         | כג                        | D.         | 25 | Ludwig R.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         | כד                        | F.         | 26 | Bephrin                           |
| 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ראה פ"ה                 | כה                        | ತ.         | 27 | Joseph Cal.                       |
| 2 0 9 2 2 2 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         | כו                        | S.         | 28 | Augustin                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         | to                        | M.         | 29 |                                   |
| קרש, בכל<br>ס"ם וקורן ז<br>קרין זמי כי<br>קורין זמי כי<br>קורין זמי כי<br>ונ' גברי גמי<br>ונ' נברי גמי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                         | כח                        | D.         | 30 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        | ער" חאלול               |                           | M.         | 31 | 4 - 1                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Rm.   | א' דר"ח                 | 5                         | D.         | 1  | September                         |

Bauptmartte: 1. Troppau. 6. Rereftur, Debenburg. 10. Ling, Prefiburg. 15. Debreczin. 16. Profinis, Szered, Romorn. 21. Agram. 23. Beißenburg. 29. Peft, Pilfen, Rollin.

Moled : Donnerftag Rachts 1 Uhr 312/3 Minuten.

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ralender für<br>Jöraeliten      | Monate-und Für Katholifer<br>Bochentage u. Protestanter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ני מני<br>נר דוד.<br>ז' ספרי<br>ב"ב צו<br>ב"ב צו<br>נ"ב צו<br>ומצרכי<br>ומצרכי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ב' דר"ח ב' ב' ב"ל<br>שופעים פ"ו | F. 2 Tobias  S S Mansuetu                               |
| ומכי<br>ה' ב'<br>ה' ב'<br>ה' ב'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | J S. 4 Rosalia<br>7 M. 5 Laurent. Just.                 |
| מכ. שמכיי א מל הפלל, ומשקון הלל הלל, ומשקון הלל, ומשקון הלל, ומשקון בשמים. יום בשמים בל מק בל, ק בשמים בל יים בל  |                                 | 7 D. 6 Magnus 7 Regina                                  |
| שותכ.<br>קלבקם<br>המי ה<br>נל ובשל<br>נל ובשל<br>נל ובשל<br>נל ובשל<br>נל ויח ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b> 0                      | D. 8 Maria Geb.                                         |
| וסופרין עוונר. בפנחס וסופרין עוונר. מהליים חליי מהקרבתם והקרבתם והכל מה בשל מה בשל מהליים הליי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מה מהליים והכל ומפקוד לי מה מהליים והכל ומפקוד לי מה מהליים והכל ומפקוד לי מה מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים והכל ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מומים ומפקוד לי מהליים ומפקוד לי מומים ומפקוד ל | כי תצא פ"א וב'                  | 🖸 S. 10 Nikol. v. T.                                    |
| 3 03 - 3 5 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 77' S. 11 Maternus<br>8' M. 12 Leancius                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | D. 13 Ailagus B.                                        |
| 0 9 0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>©</b>                        | D. 14 + Erhöhung                                        |
| 5 3 7 9 5 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 30 F. 16 Ludmilla                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | כי תבא פ"ג וד'                  | 10 6. 17 Lambert                                        |
| בל ה"ג בל מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונכמנה מעשל מונמנה מעשל מונמנה מעשל מונמנה מעשל מונמנה מעשל מונמנה מעשל מונמנה מעשל מונ |                                 | 7' S. 18 Titus<br>7' M. 19 Januarius                    |
| ונין בל ניים בל ניים בל מכים מכים מכים מכים מכים מכים מכים מכים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | D. 20 Sufanna D. 21 Quatemb.                            |
| שולם שבינים והלשונים | Œ                               | D. 21 Quatemb.                                          |
| מ ובכקש.  " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | נצבים' ה' ו'                    | F. 23 Thefla<br>S. 24 Ruprecht                          |
| נקן ב' ספרי סוא שבינצר "ל ב' נצר" ל<br>א קורון ב' ב' מות ב' ב' אחרון ש"ל ב' מות ב' ב' אחרון ב'' ב' ב' מות ב' ב' ב' מות ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 72   S.  25   Nurelia                                   |
| Service Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | מה (DR. 26 Julia                                        |
| EEE CELNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | D. 27 Florentin                                         |
| 13 X 3 3 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | זכור ברית ער"ה                  | D. 29 Michaeli<br>D. 30 hieronimus                      |

Sauptmärfte: 1. Grat. 3. Raab, Breslau. 5. Brunn, Saat. 14. Laibach, Kereftur. 16. Thrnau. 24. Erlau. 25. Leipzig. 28. Prag. 29. Temesvar, Prefburg.

יום ג' י"ח בו ל"ג בערמר א"ח חחנון אף במנחה שלפניו. פרשח בחקוחי ומפטירי ה'עוזי. פ במדבר ומפטירין מחר חדש ומצ"הח.

סירן. (כ"ח א, ימיו ל:) א"א ססטון ולא י"הר אחר ק"הח מכ"ח עד אתר אחרו חב דשבועות אבל אומרים אא"א ולמנלח. יום ה' ה' צו ערב שבועו למנחה מעכצין ע"ח. למעריב הוא שברער ועקדשין זמן. למחר הלל שלם 'ומסקן למנחה מעכצין ע"ח. למעריב הוא שברער ועקדשין זמן. למחר הלל שלם' ומסקן ב" מ"ח. בא' קורין ה"ב בפ' יחרו בחדש השליש ובב למעניר בפנחם וציום הבקול. ומפעירו ויהי צשלשי שנה. למנחה אומרי לכו נרכנה ולכה דודי ומדלבין החנערי. ליל צ' מקדשין זמן. למחר הלל שלם וקורין רוח. ומסקון צ' ס"ח בא קורין ליל צ' מקדשין זמן. למתחר הלל שלם וקורין רוח. ומסקין צ' ס"ח בא קורין ז"ב בכ' ראה עשר חעשר וצב' למעניר כדלחמול, ומפעירי חשלה למנקה וחמרין לכן ומדילין צכר וצשמים. יום א' ה' בו אסרו דוב א"א סחנון לבל אומרי למנוסת. כ' נשא ומפעי' ויהי איש אחד. פ בהעלוחך ומפעירי' רני ושמחי. פ' שלם לך ומפעירי' ושלח יהושע. ומב"חם.

תבורו. (כ"ח צ' וג' יוני' כ"ט) פרשח קרח וופטירי ויאוור שתואל. פ, חקח ובלק וופטירי' והיה שאכיח יעקב. יום ה: י"ז בו תעבית שבעה עשר בתמוז אוומרים פליחוח וש"ץ אווור ענינו בין בואל לרופא, וקורין ויחל שחריח ווווהה' וופטירי לווחה דרשו. פ' פנחח וופטירי דברי ירוני' ובו ווחחיל הסיוון של ההפטרות דש"ח בוע אר"ק שד"ש. פ' ווטוח ווופטי וופטירין שועו וווברכין החדש.

אב. (ל"ח ד' יוויו לי) פרשח דברים שבת הזרן ומטירי' מזון שיהו.
יום ד' ח' זו ערב תשעה באב לונמה א"א סחמון ערבים הוא ת"ב
ומספלין וענריב בלהש, ואחר ש"ע אווערים קדיש סחקבל וומקריאם איכה עד מחל לונמה
אווערי' כל הקדישי בלי חסקבל וקורין איכה, וא"ק, עלינו, וא"א שני"ל. לומר אווערי
ומשור לסודה וא"א סהלים ולא שיר היחוד ואין לובשין עליח בדול ואין וניחין חפילין
והש"ץ אווער ענינו בין גואל לרופא וא"א ברכח כהנים ולא סחמון וועפקין ס"ח וקורין
ג"ג בפ ואחמנן כי חוליד בנים והשלישי הוא העפעיר אסוף אסיפם. וונחזירין ס"ח
למקומה ויושבים על הארץ ואווערים קינוח וליונים אשרי ובא לליון ועדלבין ואני זאם
בכיחי. ואין אווערים שו"ל. לומסה ועיחן עליח וספלין ואווערי' שיר היחוד מסלים
דקורין ויחל וועפעיר דרשו ואווערי' ענינו, כהם. ברכח כהנים וא"א חמנון. פ' ואסמון
שבת בהבלו וומפעירין נמווו. יום ד' ע"ו בו הכושה עשר א"א סמנון אף
שבת בהבלו ומפעירין נמווו. יום ד' ע"ו בו הכושה עשר א"א סמנון אף
מב"הם.
במרמ' שלפניו. פרשח עקב וומפעירי' וחאמר ליון. פ' ראה ומפעירין עניה סוערה

אלרל. (כ"ח ה' ו' ימיו כ"ע) יום ו' צ' דר"ח מסחילין לחקוע שופר חמר מפלח שחרים עד ער"ה ולא עד צכלל. פרשח שופעים מפטירין, אוכי. פרשח כי חלא מפטיריי כני עקרה. פ, כי חצא מפטיריי קומי אורי. פ, נלצים ומפטירין שוש '.צאש ואין מצ"הם. יום א' כ"ד צו משכימין לפליחות. יום ו' כ"ע צו זכור ברית עדב ר"ה משכימין מאוד לפליחו' ואומרי חמנון צפליחו' אצל לא צספלה, ואומריי למנלח ואין חוקעין שופר. ויחיד המחעכי אומר ענינו צשומע מפלה, ונוהגין לעצול כדי ליכנס ליום הדין צקדושה וצטהרה ולהיום חפלחנו רלויה ומקוצלח לפני צורא עולם אמן וכן יה"ר:

# Bum Titelbilde.

Bir bieten hiemit den Lefern dieses Jahrbuches eine ihnen gewiß willtommene Gabe — die Buge des hochversehrten Mannes, dem ein gutiges Geschick die geiftliche Obbut der größten Cultusgemeinde Desterreichs anvertraut hat. das wohlgetroffene Bortrait Mannheimers.

Es ift hier nicht ber Ort, die Bedeutsamkeit dieses gottbegeisterten, den Interessen seines Bolkes mit unwandelbarer Treue ergebenen Mannes ins Licht zu sehen. Der Name Mannheimer allein genügt, um an eines der schönften Blätter in der Entwicklungsgeschichte des neueren Judenthums gemahnt zu werden.

Isak Noe Mannheimer, ju Ropenhagen geboren. wo sein Bater Borfteher der ifraelitischen Gemeinde war, widmete sich daselbst den Universitäts. und judisch-theologischen Studien. Als Ratechet an der öffentlichen Schule zu Ropenhagen angestellt, blieb er daselbst bis zum Jahre 1821, worauf er von dem Drange nach höherer Ausbildung in seinem heiligen Berufe getrieben, einige Jahre in Hamburg und Berlin zubrachte, von welchen Städten aus sich sein Rufals einer der bedeutendsten Kanzelredner weithin verbreitete.

Als im Jahre 1824 ben Wiener Ifraeliten gestattet wurde, ein öffentliches Bethaus zu gründen, wurde Mannbeimer vorläufig in der Eigenschaft eines "Religionslehrers" nach Wien berufen. Im Bereine mit den hochverdienten Grünsbern des "Tempels," erkannte er es als die Aufgabe seines Lebens, die Grundlagen der Gemeinde zu legen; sein bezgeisterndes hinreißendes Wort auf der Kanzel, seine Wirksamkeit in der Schule, sein organisatorisches Talent auf dem Gebiete der Humanitätsanstalten, sein von glühendster Liebe zu unserem Bolke getragenes Wesen, haben sich als ein Segen im vollsten Sinne dieses Wortes, nicht nur für die Wiener Gemeinde, bewährt. Mannheimers Name ist mit dem Aufschwung des geistigen und religiösen Gemeindelebens in unserem Kaiserstaate auss Innigste verknüpst.

Einen Beleg hiefür bildet unter anderm die Thatsache, daß ihn im Jahre 1848 die große polnische Gemeinde Brody, in den constituirenden Reichstag entsandte, und als es der Stadt Wien im Jahre 1861 gegönnt war, Abgeordnete in den n. ö. Landtag zu mählen, wandten sich die Blicke nicht der jüdischen Bevölkerung allein, dem Prediger und Seelsorger der Wiener Israeliten zu.

Mannheimer im Jahre 1793 geboren, feiert om 17. Oftober d. J. seinen siebzigsten Geburtstag. Die geistige und körperliche Kraft und Regsamkeit, deren er sich erfreut, läßt hoffen, daß die Tage seines Daseins noch lange dem Dienste geweiht sein werden, dessen würdigster Priester er ift.

# Die Verjungung des judischen Stammes.

1911 1 21. 11 150 Park 1, 1 5.

Bon Dr. S. Grät.

Sind die Bolter wirklich nur geographische Begriffe? Bilden fie eine weiche Maffe, aus welcher die plumpe oder geschickte Sand ber Machthaber unformliche ober gefällige Figuren ausarbeitet, um fie, je nach dem Bedurfniffe, aufmarfdiren zu laffen ober einzuschachteln? Sind fie ursprünglich ein weißes Blatt Papier, auf welches der Kartograph Bufall Diefe oder jene Farbe angebracht bat? Beutigen Tages, wo bie brennende Rationalitätsfrage Europa an allen Eden angujunden droht , murde fetbit Metternich, der Erfinder Des "geographifchen Begriffes" und der Geheimpolizei, Bedenten tragen, jene Fragen unbedingt ju bejaben. Die geharnifct auftretenden Thatfachen murben auch ihn ftugig gemacht und ihn gezwungen haben, die gebeimen oder lauten Regungen der eigenartigen Bolfethumlichfeiten in den politifchen Calcul ju ziehen. Aber auf der andern Geite ift jeder Bolkstupus eine besondere Rationalität? Ift eine größere oder fleinere Menschenmenge, weil, wenn auch noch fo fehr, von ihrer Umgebung durch Sprache und Sitte abstechend, fcon dadurch berechtigt, fich ale eignes Boltsthum ju geberben, auf Gelbftftandigfeit zu pochen und nach allen Geiten bin feine Stacheln ju tehren? Darf man da nicht mit dem Bropheten ausrufen : Jabrb. f. 3er. 1864.

"Rann ein Land an einem Tage entsteben und ein Bolt mit einem Male geboren werden?" Belde Rechtstitel gibt es, um fich ale berechtigte Nationalität geltend zu machen? Der robe untultivirte Racentupus ift an fich nicht im Stande. Die bobere Korm eines nationalen, faatlichen Draanismus ju bilden. Bie oft find in der Geschichte verschiedene Racentypen ju einem einzigen Bolte jufammengemachfen? Die befondere Sprache ift es gemiß auch nicht. Sonft tonnte Die Schweig bei ihrer breifprachlichen Berfchiedenheit, und Defterreich mit feiner polpalotten Bevölkerung nicht einen organisch gefestigten Staat bilden, deffen Glieder fich nicht ohne Schmerz und Blutung aus einander reißen laffen. Frankreich und England bilbeten im Mittefalter, bei Sprachgleichheit ber Trager beider Staaten einen Antagonismus, der heute noch leife nachzit-Der Boden, die todte Scholle, fo febr er auch die tert. Autochthonen feffelt und in die geiftigen Regungen bineinspielt, ift durchaus tein nachbaltiger Kattor für einen nationalen Organismus. Bie oft baben geschichtliche Machte Sohne besfelben tellurifden Mutterfcoopes ju feindlichen Brudern gemacht! Große geschichtliche Erinnerungen, Bemeinsamkeit von Freud und Leid, von Siegen und Rieberlagen, maren allerdings ein gewichtiges Bindemittel fur die Cobareng einer Rationalitat. Allein bann mußten felbft bie europäischen Culturvolter noch febr junge Rationen bilben. Denn wie lange ift es ber, daß fich das eigentliche Bolt, bie breite, fefte Grundlage ber europäischen Staaten, fur die öffentlichen Borgange, fur Schlachten, Siege und Eroberungen, ju benen die Dachthaber die Maffen gezwungen ober Soldner dafur geworben haben, fo lebendig betheiligt? Go lange die Leibeigenschaft in Europa eingeführt mar - und fie umfaßt ben langen Beitraum von ber Bolferwanderung bis gur

frangofifden Revolution und jum Theil noch lange darüber hinaus - und fo lange das Burgerthum felbft, fich in Batricier und hintersaffen fpaltete, ift die europäifche Gefcichte von der fleinen, aber machtigen Partei der Manner des Schwertes und des Roffes fortgesponnen worden, mabrend der Rern des Bolfes nur träger, stumpfer Bufchauer babei blieb, oder der Ginfagpreis, um den die Dynastien gewürfelt Auch die höheren Dafeineformen, die idealen Befit= thumer von Cultur, Schriftthum und Runft konnen eine Nationalität nicht constituiren. Denn auch fie find jungern Styles, feitbem die Bolfer erft fchreiben und lefen gelernt haben, und wie viele entbehren noch heute diesen höhern Sinn? Wie man auch die Frage nach Berechtigung der Nationalitäten dreben und wenden mag: das Grundwefen, die Constituive bleibt ein Mufterium, das fich dem Forscherauge entzieht, wie das Grundwesen, welches das Individuum von feinesgleichen so fehr fondert und aushebt.

Wer will es aber leugnen, daß es sterbliche und unsterbliche Bölfer gibt? Selbst Nationalitäten mit ausgeprägt individuellem Character haben, durch die gewaltigen und nachhaltigen Schläge geschichtlicher Ereignisse geschwächt, sich ins Grab legen müssen, oder sind als Atome in andere Boltsorganismen übergegangen. Bon der so kräftigen, so reich begabten weltherrschenden altlateinischen und hellenischen Race sind jest kaum noch mikrostopische Spuren vorhanden. Unsterblich im wahren Sinne — nicht bloß durch Thaten und Gedanken, die ein Geschlecht dem andern verkündet — sind Bölker, welche den chemischen Zersezungen der Geschichte troßen, den Katastrophen nicht erliegen, die Elasticität haben, sich beim Drucke zusammenzuziehen, um dann wieder emporzuschnellen. Die erste Probe, die eine Nationalität für

ibre Dauerhaftigkeit und fur ibre Berechtigung gur ungefcmälterten Eriftenzentfaltung abzulegen bat, ift ihre Berjungungefähigteit nach überftandener Alterefchmache. Benn fie auch nur einmal Beweife fur ihre Auferftehung aus bem Grabesichlummer gegeben bat, bann bat fie ihre Unfterblichkeit beurfundet. Gie muß, wenn fie ju Boden geworfen, fich wieder aufraffen tonnen, auch in widerwartigften Beiten eine ichlummernde Lebensfraft, wie einen unverlofdlichen Kunten unter dem Afdenhugel, bewahrt haben. Der Talmud hat eine finnige Sage von der Auferstehung Benn Tod und Bermefung die Atome Leibes. eince Des menschlichen Organismus in alle Binde gerftreut haben, bleibt immer im Rudarate ein Anochelden, Das aller Berftorung widersteht, das felbst auf dem Ambog nicht gertrummert werben fann. Bon diefem ungerftorbaren Rernpuntte entwickelt fich die Auferstebung. Sat ein Bolf einen folden diamantenen Rern, dann vermogen Gifen und Feuer nichts dagegen und noch weniger agende Gauren; es behnt fich vielmehr wieder aus, wenn es auch durch Drudesmucht auf einen fleinen Buntt jusammengeschrumpft mar.

Der jüdische Bolksstamm geht vor unseren Augen einem kaum früher geahnten Berjüngungsproceß entgegen. Die Judenseinde bemerken es mit verbissener Buth, die kosmopolitisch gesinnten Juden schütteln im Stillen darob bedenklich das Haupt, die starren Buchstabenfrommen knüpsen trügerische Hossinungen daran, alle sind stutzig ob dieser Erscheinung. Ist diese so unglaublich scheinende Regung wirklicher Herzsichlag oder bloß galvanisite Zuckung einer Leiche? Können abgestorbene, zerstreute Gebeine wieder ausleben? Diese Frage in derselben Formulirung hat einst ein jüdischer Seher ausgeworsen, als der jüdische Bolksstamm vielleicht noch mehr als

No.

1

1

3

ď

L.

ų

gegenwärtig einem Leichname glich. Und der Geift, der über ihn gekommen war, zeigte ihm, wie Gebein an Gebein rückte, wie sie sied mit Fleisch und Abern bedeckten, wie sich eine haut darüber spannte und wie dann endlich der Lebensgeist in diese Gebeine suhr und sie in lebendiger Gestalt ausstehen machte. In der That hat der jüdische Stamm im babylosnischen Exil eine solche Auserstehung von den Todten an sich ersahren, und es gewährt eine fruchtbare Belehrung, wie sich dieser Proces aus unmerklichen Anfängen zu einer staunenerregenden Erscheinung vollzogen hat. Diese Neuverjüngung des jüdischen Bolksorganismus bietet nach manchen Seiten eine interessante Analogie und verdient im rechten Lichte gegeigt zu werden.

Bon der in alter Zeit funf bis feche Millionen gablenden ifraelitischen Ration waren zwei Drittel fast ein und ein halbes Sahthundert vor dem Beginne des babylonifchen Exils nach Medien, Baftrien und in die Gegend des Rafpi. Sees verpflanzt worden und unter der einheimischen Bevolkerung vollftandig untergegangen. Die angestrengtefte Rachforfdung bermag auch nicht die leiseste Spur von den Behnstämmen ju entdeden. "Wie der entschwundene Tag nicht mehr wiederkehrt, fo werden die Behnstämme nicht mehr wiederkehren", bemerkte nüchtern Rabbi Atiba schon vor fiebzehnhundert Jahren. Alles, was in unferem Jahrhunderte vom Borhanden. sein dieses abgestorbenen Bliedes gefabelt wird, ift entweder eine gelehrte Grille oder humbug. Der Grundstod des übrig gebliebenen Drittels "des Stammes Juda" war ans linke Ufer des Euphrat transportirt worden. Rleine Parcellen davon waren nach Egypten verschlagen oder von den jonischen und phonicifden Menschenhandlern auf ben Inseln und an ben Ruftenlandern des Mittelmeeres als Sklaven losgeschlagen

worden. Die Anechtung hatte mit der Berstreuung begonnen. "Berstoben werden an alle vier Zipfeln der Erde", mit diesem schmerzlichen Gedanken haben die Propheten den judischen Stamm früh vertraut gemacht, als noch der Staat in ungebrochener Araft bestand.

Die babplonischen Erulanten bilbeten den Rern und bas Berg bes auf allen Seiten geschwächten Bolfsorganismus. In ihrer Mitte lebte ber judifche Abel, fo weit er nicht bei Bertheidigung bes Baterlandes und ber Sauptftadt gegen den chaldaifden Eroberer gefallen mar. Dort maren noch einige Rachkommen ber foniglichen Familie und Giner unter ihnen, welcher hundert Tage die davidische Krone getragen, um vom Throne in den Rerfer zu mandern, und daraus erft nabe feinem Lebendenbe auf furge Beit befreit murbe. waren die priefterlichen Leviten vom Saufe Naron, die, nachdem der Tempel eingeafchert mar, ihre Sut dem tragbaren Beiligthume, dem Gefetbuche, jumendeten. Diejenigen , welche bereits über ein halbes Jahrhundert dort angefiedelt maren, Bodenbefig. Beerden und Stlaven hatten, fühlten fich in Babylonien heimisch, vergagen das verlorene Baterland, das gerftorte Berufalem, den verbrannten Tempel. Nüchterne mohlgefinnte, gegen bas Ibeale gleichgültige Naturen gab es ju jeder Beit, und es hat auch fein Gutes, daß der derbe Realismus einem gerflatterten Idealismus bas Gleichgewicht halt.

Diese nahmen schnell den babylonischen Göttercultus an — da fie auch im heimatlande an ein Göpenthum mit ifraelitischem Anstrich gewöhnt waren, "jene Gottverlaffenen, welche den heiligen Berg vergaßen, dem Glücksgotte (Gad) einen Tisch bereiteten, und dem Fatum (Movi) Wein füllten."

Reben diefer dem Prattifchen und der Mode huldigenden Claffe befanden fich unter den babylouifchen Erulanten nicht

Benige, Die, bei aller Anhanglichkeit an Das von ben Batern Mebertommene mit Wehmuth an der Möglichkeit einer Wiederherftellung bes judifchen Staates, dem Wiederaufbau des judifchen beiligthums verzweifelten. Gie fprachen es aus: "Unfer Befen ift verwelft , unfere hoffnung ift entschwunden , wir find bem Untergange geweiht." Gott felbft, meinten Diefe, ber über fein Bolt fo viel Glend verbangt , feine Beiligthumer dem Feinde überliefert, Gott felbst habe Ifrael verlaffen, verworfen und vergeffen. Im Alterthume mar die Borftellung unvertilgbar, daß Bolf, Boden und Gottheit jufammengehören; ein Bolf, von der Rabelfdnur feiner Muttererde getrennt, habe feinen Salt, und Gott felbft, wie boch ihn auch bas ifraelitische Bewußtfein ftellte, ftebe in einer gewiffen Beziehung ju dem Lande, bas er den Patriarchen verheißen und ihren Göhnen gefchenkt hat. Dit der Berbannung diefes beiligen Bolfes und der Entfremdung des heiligen Landes fei das Band, welches den Tempel mit dem himmel verknupft habe, für immer gelöft. Gin foldes Sichfelbftaufgeben derer, welche gwar nicht den Modegogen huldigten, aber fein Bertrauen zur eigenen Sache haben, pflegt fich in einer Beit der Abtrunnigfeit, als eine Folge derfelben, ftete einzuftellen.

Die Lage der judäischen Exulanten in Babylonien war aber auch gerade in den letten Jahren vor der eingetretenen Erlösung dazu angethan, den Muth niederzubeugen und die boffnung auf eine Biederherstellung als Thorheit erscheinen zu lassen. Das judische Bolt erhielt damals zuerst jene abschreckende Knechtsgestalt, welche es nicht bloß zum Gespötte der gedanken-losen, am Neuterlichen haltenden Menge gemacht, sondern es selbst zur Selbstironistrung herausgesordert hat. Ifrael mußte schon im babylonischen Exile "seinen Leib zum Schlage und seinen Bart zum Ausrupsen" hinhalten. Der übermächtige Sieger sprach schon damals zu ihm: "Bucke Dich nieder, wir wollen

auf Dich treten", und es hatte bereits die Geduld und die Unempfindlichkeit gelernt, "seinen Leib zu einer Straße" für freche Kußtritte zu machen. Schon damals sagten die Außenstehenden von dem jüdischen Bolkstamme: "Es hat keine Gestalt, kein Ansehen, nichts Schönes an sich, daß wir es liebgewinnen sollten; es ist verachtet, verlassen unter den Menschen, mit Schmerzen behastet und mit Leid vertraut." Es wurde damals schon "geschlagen und gepeinigt und öffnete seinen Mund nicht. Wie ein Lamm wurde es zur Schlachtbank und wie ein Schaf zur Schur gesührt, blieb stumm und öffnete seinen Mund nicht." Die Leidensschule mit Haß, Berachtung, Spott, Faustschlägen, Fußtritten, Mißhandlungen und Berkennungen, welche der jüdische Stamm in anderen Zeitlagen lange, lange Jahrhunderte durchmachen sollte und die seiner Miene einen tragischen Zug einprägte, sie begann schon im babylonischen Exile.

Indeffen bildete fich gerade inmitten diefer unfäglichen Leiden bei ber Abtrunnigkeit von der einen und der Muthlofig. feit und Bergweiflung von der andern Seite ein Rreis von "Eifrigen," welche fich an den Gott Ifraele anklammerten und die hoffnung auf eine beffere Butunft nicht aufgaben. Es waren die " Dulber," Die Alles über fich ergeben ließen, Die Manner gebrochenen Bergens und duftern Gemuthes, welche in ihrer innigen Singebung in ihrer Demuth und ihrer Gelbftlofigfeit Alles Gott anheimgaben. Es mar ber Rreis berer, welche "um Bion trauerten", welche an ben fluffen Babels weinend fagen, fo oft fie bes verodeten Beiligthums gedachten, welche ihre Sarfen an die Beiden bangten, um nicht auf fremdem Lande Bionelieder ju fingen Der fcmarmerifche Dichter welcher fang: "Ich will meine Rechte vergeffen, meine Bunge foll am Gaumen tleben, wenn ich Dein, Jerufalem, bergaße, wenn ich die Erinnerung an Dich nicht über alle Freuden

ftelle", diefer Dichter gehörte zu diesem Kreise. Es geborten ferner bazu einige judaische Diener am hofe, "die Berschnitztenen, welche ben Sabbat beobachteten und an Ifraels Bund sefthielten." Das war ber biamantene Kern bes "unzerftorbaren Knöchelchens", von dem die Auferstehung und die Reusverjungung ausging.

Bie fam diefe munderbare, in ihren Folgen fo reiche, noch heute nadwirkende Thatfache ju Stande? Richt etwa bie Rud. fehr aus dem babylonischen Exil; benn diefes Ereigniß mar erft eine Birfung vorangegangener Urfachen und hatte nicht viel gefruchtet, wenn der halberftorbene judifche Stamm nicht vorber ju neuem Leben erwedt worden mare. Bon wem ging biefe Erwedung aus? Bon einem einzigen Manne, allerdings einem Bottesmanne, ber die Beichen ber Beit ju beuten verftand, ben rechten Ton angufchlagen, Die ichlummernden Echos in den Bemuthern wachzurufen mußte, beffen gewaltig begeifternde, bald troftende, bald mahnende Stimme die Riedergeschlagenheit in Muth, die Bergweiflung in hoffnung, die Baghaftigkeit in Bertrauen , die Gleichgültigkeit in warme Theilnahme und die Stumpfheit felbft in Rührigkeit verwandelte. Der Griffel ber Beschichte hat ben Ramen Diefes Propheten nicht erhalten; man nennt ihn daher nothbehelflich den exilif ch en oder den babylonifden Jefaias. Diefen Ramen verdient er jedenfalls; denn an Schwung, Sugigfeit und Eindringlichkeit prophetifcher Poefie ftand er Amog' Sohn teineswegs nach, hatte viel. mehr einen viel weiteren Befichtetreis als jener.

Als sich eine neue geschichtliche Weltlage vorbereitete durch den kühnen und zugleich milden Eroberer Chrus, der die Macht Mediens und Persiens gegen das weithin herrschende chaldäischsbabylonische Reich führte, um es zu zertrümmern und ein neues Weltreich zu gründen, ließ der exilische Jesaias das Zauber-

wort Bion! ericallen und gab ibm einen unnachabmlichen Schmelz, bald eine fo mehmuthig elegische Betonung und bald einen fo freudig aufjauchgenden Jubelflang, daß es die Bemuther der Erulanten bis in die Tiefe vibriren machte. Er ichilderte Jerufalem ale eine in Trauer gehüllte unglückliche Bitme, Die ben Taumelfeld bis auf die Befe geleert, Die feinen Rubrer, feinen Unterftuker bat von allen Gobnen, Die fie geboren " Gie ift die Ungludliche, Durchfturmte, Ungetroftetefte, welche fo lange die Schmach ber Bittwenschaft und Die Schande ber Rinderlofigfeit trug." Er ruft ihraber ju, "ben Staub der Riedrigkeit abgufcutteln, ihre Belte weit auszuspannen; benn ihre Bohnung wird ju enge werden von der überftromenden Menge ibrer eigenen und der fremden Berehrer, fo daß fie felbft erftaunt darüber fein werde, wer ihr alle diefe geboren bat, da fie doch finderlos, vereinsamt, verbannt und gemieden mar." Den Unglänbigen, ben Spottern, den Berachtern ine Geficht prophezeite er die balbige Erlösung durch "Roresch" (Chrus), ben Bottgesalbten, den von Gott berufenen, den von Gott gefraftigten Sieger. Rein Brophet hat wie diefer Troft ine Berg der Leidenden und Soffnung ine Bemuth der Ermatteten gegoffen. Der Balfam feiner Worte vermag noch beute Seelenwunden zu beilen.

Aber Israel follte nicht so in seiner Bestecktheit in die bevorstehende Erlösung eingehen, sondern sie erst durch Selbsterläuterung, durch Gesinnungsadel verdienen. Es soll Gott suchen, da er mit seiner Gnade nahe sei: Es soll die Knoten der Bosheit öffnen, die Banden des Joches lösen, die Bedrängten der Anechtschaft entlassen, dem Hungrigen Brod reichen, klagende Arme ins Haus bringen, Nackte kleiden und sein Auge den leidenden Stammverwandten nicht entziehen. Dann werde Israels Licht wie Morgenroth ausgehen und seine Heilung schnell eintreten.

Israels tiefe Leiden faßte der große Prophet des Erils von einem hohen Gesichtspunkte. Das schmerzensreiche Martyrium gehöre mit zu seinem Heile. Nicht blos es selbst, sondern die fündhafte Heidenwelt soll dadurch gefühnt werden. Gott selbst wünschte Ifraels Erniedrigung bis zur Schwächung: "Benn es sich selbst als Schuldopfer betrachtet, wird es langdauernde Nachsommenschaft sehen, und Gottes Zweck wird durch seine hand gesördert. Beil es sich dem Tode weiht und zu den Berbrechern gezählt wird, darum trägt es die Sünden Bieler und tritt als Mittler ein für die Sünder."

Ifraels idealen Beruf hat Reiner fo tief wie ber egie lifte Jefaias aufgefaßt und dargeftellt. Der judifche Bolte. ftamm ift der Apostel, den Gott an die gogendienerische, gott. vergeffene, fittlich angefaulte Belt fendet. Er foll das Licht der Boller fein, damit Gottes Beil bis an die Enden der Erde gelange. Ifrael, "ber Anecht Gottes", hat einen Mund wie ein scharfes Schwert, ist zum auserlefenen Pfeil bestimmt. Gott hat feinen Geift auf Diefen Boltestamm ausgegoffen, daß er bas Recht, bas Rechte, den Bolfern bringen Aber "er foll nicht laut fchreien, fich nicht überheben, nicht feine Stimme auf der Strafe laut erschallen laffen. Er foll nicht durch Gewalt wirken, nicht einmal ein geknicktes Rohr gerbrechen, nicht einmal einen verglimmenden Docht ausblafen, fondern in Sanftmuth gur Bahrheit bas Recht führen." Ifrael ift das Meffias - Bolt, das ift der große Gedanke biefes Bropheten; es allein ift der Seiland der Belt, der das Bort der Erlöfung in die Racht des Rertere fprechen Die tonigliche davidische Rachtommenschaft, auf welche die meiften Bropheten alle herrlichkeit übertragen haben, ver-Schwindet biefem Bropheten vor der idealen Große Gesammtifraele. Die vertummerte, verachtete, angefpiene, gertretene

Rnechtgestalt ist zu hohen Dingen berufen, gerade durch ihren Leiden ftand. Die Dornenkrone, welche das Meschadwolf geduldig erträgt, macht es eines Königsdiadems würzdig. Ein Bolk, das durch Leiden und Tod zur Auferstehung. durch die Pforten des Grabes zum Leben erweckt werden soll, as hat Sinn; auf eine Einzelnpersönlichkeit übertragen, wird es Carricatur und führt zur romantischen Schwärmerei.

Der große exilische Brophet beruhigte seine Zeitgenossen auch über eine andere Sorge und erweiterte auch nach einer andern Seite ihren Blick: Die Feinde Ifraels selbst werden seine Freunde und Genossen werden. Mehrere Propheten haben zwar in ihrer begeisterten Schau die Theilnahme der Bölker an dem Heile Israels in der Zukunst geweissagt, aber Keiner hat wie dieser den Universalismus des Judenthums so rein und so deutlich verkündet. "Die Außenstehenden, die Fremden, die Söhne des Heidenthums, sollen nicht sprechen, der Herr wird uns von seinem Bolke absondern. Bielmehr wird Er die Fremden, die sich Ihm anschließen, Ihm zu dienen, Ihn zu lieben und Ihm Diener zu sein, zu Seinem heiligen Berge sühren, denn Sein Tempel wird ein Bethaus für alle Bölker werden."

Diese hohen Gedanken, aus innerem herzen und tieffter Ueberzeugung sprudelnd, mit beredtem Munde gesprochen, in eindringliche Anschaulichkeit gekleidet, hatten dennoch in die Luft verhallen muffen, wenn in dem kleineren Reste der judaischen Exulanten nicht die Empfänglichkeit vorhanden gewesen ware, selbst an feiner Berjungung zu arbeiten. Und das Bolk ließ sich von dieser Begeisterung zur Auferstehung wecken. Die scheinbar vertrockneten Gebeine ruckten an einander, bekleideten sich mit Fleisch und haut und nahmen den Lebens.

obem in fich auf. Der Rreis ber "Gifrigen auf bas Bort Gottes" ermeiterte fich immer mehr. Je naber Chrus gegen bie chalbaifde Sauptftadt vordrang, befto mehr belebte fich ihre Soffnung auf Biedererlangung ber eingebußten Gelbftfandigfeit und Bolfsthumlichteit. Die "Berfchnittenen" aus dem Stamme Juda, die Rachkommen vom Saufe David, Bernbabel, "bie Fremden", Die fich aus Liebe ju Gott ben Judaern angefcloffen hatten, murden rubrig, Die Borte bes Propheten ju verwirklichen. Die Gelbftlauterung trat rafch ein, bas unvertilgbar icheinende gogendienerische Befen, von dem viele Ernlanten noch behaftet maren, murde grundlich und fur immer abgethan. Es war bas Bert entflammter Begeifterung, die bas Bunder vollbrachte, welches die altern Bropheten für eine Unmöglichkeit bielten. Und ale endlich Chrus bem babylonifchechaldaifchen Reiche ein Ende machte und auf eine wunderbare Beife bie hoffnung der Erulanten durch einen Aufruf erfüllte: "Ber nach Jerufalem beimtebren will, bem fei es gestattet", entichloffen fich mehr ale vierzigtaufend Familien jur Beimtebr, an ihrer Spige ein Konigefohn aus davidifder Kamilie und ein Soberpriefter aus Marons Saufe. Diefes fleine Sauflein bat wieder einen Staat gebildet, wieder belben aus fich erzeugt, Belben bes Schwertes und bes Bedantens, welche ben großen Menfchenfreis mit ihren Ramen und ihren Thaten erfüllten. Diefes fleine Sauflein hat feine gefunden Gafte in die Abern ber Menfcheit ergoffen.

## Bur Geschichte des judischen Gemeindewesens in Mahren.

## Bon G. Bolf.

Bir befennen aufrichtig, daß wir diefes Mal nur mit ichwerem Bergen an die Abfaffung unferes Themas geben, da wir einen Begenftand gewählt haben, welcher ju ben unerfreulichften Bartien der Gefchichte unferes Boites gehort, Bir finden und beilaufig in der Lage eines Malere, der es fich gur Aufgabe geftellt bat, das Bild feiner Mutter auf die Leinwand zu bannen. Wie groß auch feine findliche Liebe und Berehrung fur fie fein mag; er tann boch aus ben bas Beficht entftellenden Bargen, wenn fie vorhanden find, nicht Soonheitegrubden machen. Es wird zwar in der heiligen Schrift ber Fluch über benjenigen ausgesprochen, ber über die Rungeln der Mutter fpottet, "ein folches Auge follen die Raben im Thale aushaden und die jungen Abler vergebren," und jedes findliche Berg emport fich, wenn es an eine ahn= liche That dentt; nichts defto weniger find Rungeln - Rungeln. Freilich wird die Erkenntnig diefes außern Fehlers unferer Berehrung fur die Mutter teinen Abbruch thun. Bir gefteben es auch ferner ein, daß une bie Darftellung Diefer Episode um so mehr Ueberwindung getoftet bat, da fie un. fer engeres Baterland, Mahren, betrifft. — Benn wir uns nichte defto weniger entschloffen haben, den dargebotenen

Stoff nicht zu ignoriren, so geschah es, weil wir es als erste Pflicht desjenigen halten, der Beiträge zur Geschichte geben will, unparteiisch zu sein. Als die Israeliten das goldene Kalb gemacht hatten, trug Moses den Leviten auf, die Gögendiener zu bestrafen, selbst den Bater und den Bruder; und er rühmt es diesem Stamme vor seinem Tode nach: "der zu seinem Bater und zu seiner Mutter spricht: Ich habe ihn nicht gesehen, und seine Brüder kennt er nicht, und von seinen Söhnen weiß er nichts." Anderseits aber scheint es uns, daß es noth thue, die Bergangenheit in ihrer wahren Sestalt zu zeigen, um dadurch manchen bittern Borwurf von der Gegenwart abzuwälzen.

Bir find überhaupt nur ju oft geneigt die Bergangen. heit mit einem gewiffen Glorienscheine umgeben gu feben; - betrachtet man jedoch die Dinge genauer, fo überzeugt man fich, daß fie andere find, ale wir meinten, und daß alle Berge, von der Ferne betrachtet, blau aussehen. Die traftigften Stellen ber jegigen Bredigten find die Borte ber Propheten, Die angeführt werden, und doch tann fein Brediger derartige Bormurfe über den religiöfen, moralischen und focialen Buftand des judifchen Bolkes in der Reuzeit aussprechen, wie fie die Bropheten ihren Beitgenoffen gegenüber aussprachen. Wie manches Berg, das religiös fühlt, wird von Jammer erfüllt, wenn es an Die alte Bracht und berrlichkeit Israels jurudoenft, ale das Beiligthum noch in Berufalem ftand und der Sobepriefter , wie das himmelszelt auf der Berge Gipfel; wie die Rofe, die im Garten blubt; wie ber Morgenstern in feinem Glange mar, anguschauen. Bohl dem Auge, das dies Alles hat gefeben." - Fragen wir jedoch, wie viel es berartige Briefter gegeben hat, bie in folder Beife ben Dienft verfaben, fo werden wir eine

taum nennenswerthe Bahl herausfinden, abgesehen von den Brieftern, welche den heiligen Dienst als eine Brivatdomane betrachteten, "die das heilige entweiheten."

Bir wollen hier mit diesen Bemerkungen, die wir an einem andern Orte aussuhrlicher zu erörtern gebenken, durchaus nicht der Bergangenheit nahe treten und ihre Berdienste auch nur im Entserntesten schmalern, aber es durste den Illusionen und Hallucinationen gegenüber, welche von manchen überseligen Personen, die in Berzuckung gerathen, wenn sie von der Bergangenheit sprechen, und die nicht genug Schimpf und Spott für die neue Zeit und ihre Bestrebungen haben, nicht ohne Berechtigung erscheinen. Die Dinge beim rechten Ramen zu nennen. Wir wollen dabei keineswegs die Schwächen, Fehler und Mängel der neuen Zeit vermänteln.

Bas nun die judifchen Gemeindeangelegenheiten betrifft, fo feben wir in unferer Beit gar oft die mahrhaft troftlofe Ericheinung, daß Bant und Bwiefpalt, Streit und Saber an ber Tagesordnung find. Da wird gefampft um bas Borfteber- ober um ein fonftiges Gbrenamt, bort wieder entbrennt ber Streit über Orthodoxie und Reform, der jumeift auf basselbe binausläuft; benn in einer Gemeinde, die in eine Reform und in eine orthodore Gemeinde getheilt ift, haben mehr Berfonen Ausficht bie Borftebermurbe gu befleiben, als ba, wo die Gemeinde einheitlich ift. Dann bort man Rlagetone ausftogen über die Sierarchie. Gin mahrhaft rothes Befpenft! Ber Juden und Judenthum nicht tennt, mußte meinen, die Macht eines judifchen Bredigere oder Rabbiners fei ungeheuer; er fei im Stande ju lofen und ju binden. Endlich vernimmt man ein wahrhaftes Rlagegefchrei von Seite ber Gemeindemitglieder über die Gebahrung des Borftandes, über die materielle Bermaltung 2c. 2c. - Run ift

es allerdings wahr, daß man in der vergangenen Beit das Geschrei: hie Welf, hie Weiblingen, Orthodoxie und Resorm nicht kannte; man verkeßerte Riemanden, der nicht entzückt vom Piut war, und man denunzirte Riemanden bei den Regierungsbehörden für illohal, der über den Piut 2c. seine eigene Meinung hatte; aber die Partei, die ihre wirklichen oder vermeintlichen Interessen verletzt sah, nahm keinen Anskand bei der Regierung klagbar auszutreten, und ihre Klagen durch Denunziationen zu motiviren daß ihre Gegner die Interessen der Regierung verletzten 2c.

Diefes vorausgeschickt wollen wir daran geben, in ge-

In Mahren bestand das Institut der Landaltesten"); wann dieses begründet wurde, ist nicht zu bestimmen. Die mahrischen Behörden hielten bei den Juden Anfrage nach dem Entstehen desselben und die Antwort ging dahin, es bestehe seit undenklichen Zeiten. Diese Landaltesten, sechs an der Zahl, sur jeden Kreis zwei, kamen jährlich unter dem Borsige des Landesrabbiners in Brunn zusammen und bestimmten die Steuern. Diese Landesältesten wurden auf drei Jahre gewählt. Sie bezogen als Gehalt jährlich 1045 fl. sir, und sur außerordentliche Ausgaben 2300 fl. Es liegt uns ein Dokument vor: Unkosten bei der Erneuerung der Landaltesten im J. 1751, das nicht ohne Interesse sein durste:

1. Reisen der Deputirten und mas fie verzehrt fl. 1215. —

2. Bon jeder Gemeinde 4 Collecten gur Beb.

Jahrb. f. 3er. 1864.

<sup>\*)</sup> Ueber Jubenangelegenheiten in Mahren in früherer Beit und die Schai Tekanoth daselbst. findet man interessante Aufsape bom Rabbiner D. Oppenheim in der "Reuzeit" 1862.

| 3. 15 Berfonen ale Ausschuß beim Landtag *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| à 4 fl. 30 · · · · · · · · fl. 67.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. 6 Anläger à 6 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. 9 Rechnungerevidenten à 6 fl " 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Den 9 Bablern geben die Landesalteften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| à 27 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. Den 6 Landeseinnehmern à 13 fl. 30 " 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Die gemählten 6 Landalteften geben dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Landrabbiner à 27 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Die 6 Landeseinnehmer geben dem Landes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rabbiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. Dem Landschreiber und den Bedienten gibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| jeder Landesältefte, Ginnehmer und Deputirte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eine Disfretion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. Reife- u. Fuhruntoften ber neuen Landalteften " 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. Kur jeden gemefenen Landesalteften die Reife-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| spesen a 20 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. Rur Die alten und neuen Landeseinnehmer " 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. Dem Landesrabbiner fur die Bredigt . " 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. Dem Landeshauptmann 100 Dufaten . " 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16. Berföstigung und Quartier für den Landes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rabbiner, fur die Offizianten und beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bedienten und Bachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4208.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die damaligen Sandesalteften maren: Berend Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Thinking Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercia |

Die damaligen Landesaltesten waren: Berend Gold; schmidt in Ritoleburg, Sirfchel Moifes in Jamnig, Abraham

<sup>\*)</sup> Die Juden in Mahren hatten nach Berlauf von 2 oder 3 Jahren unter Autorisation der Behörden Zusammentunfte, und die Beschluffe, die da über judische Landesangelegenheiten gefaßt wurden, hatten Giltigkeit. (S. meine Notiz in der "Neuzeit" 1862, S. 536).

Israel in Leipnick, Jak. Kneplmacher in Solleschau, Löbel Abraham in Gana und Josef Benjamin in Strafnit.

Benn man weiß, wie rar bas Gelb zu jener Beit war, und wie fehr die Juden mit Steuern überladen maren. - Die Ritoleburger Juden allein gablten bamale 4130 fl. jährliche Steuern - fo muß man billig über die Bewiffenlofig= feit jener Leute ftaunen, Die fo verschwenderisch mit den judifden Landesmitteln umgingen. Den Behörden felber murde die Sache ju fraus und fie wendeten fich an den in Wien lebenden, "tonigl. ungarifden und Markgrafthum mabrifchen Dber- und Landesrabbiner" Gabriel Esteles um Begutachtung Diefes Begenstandes. Diefer meint, ad 1. "es mußte Rechnung gelegt werden, daß 1215 fl. gebraucht murden und in dem Falle tann doch diefes vor teine Geldverfplitterung angesehen werden, indem das mehrfte davon wiederum unter der Judenschaft verbleibt; weil die bin= und berrei= fenden Deputirten, wo fie bintommen bei Juden ihre Ginfehr nehmen, folglich mas fie dafelbft verzehren, die Juden bekommen, oder mas fie nicht vergebren, ihnen felbft verbleibt; alfo entgebet badurch bem gemeinsamen Judenvermogen wenig, wann ichon bas Gelb von einem Juden gum andern herum girkulirt und jenes was der Abraham veruntoftet, ber 3fat ober Jatob befommt." \*)

2 und 3 und 4 hatten ganglich weggufallen; ad 5 ftatt 6 nur 3 fl., nämlich 27 fl.; 6 und 7 muß "aus eigenem

<sup>\*)</sup> Wir glauben nicht, daß der herr Rabbiner, welcher betanntlich auch Banquier war, in feinen eigenen finanziellen Angelegenheiten derartigen nationalöfonomischen Grundfagen huldigte,
wollen ihn aber damit entschuldigen, daß er den Beborden gegenüber die Sache in ein gunftiges Licht fiellen wollte.

Beutel" gezahlt werden und gehore nicht in die Rechnung. 8, 9 und 10 gehe auch nicht aus der Gemeindekaffa und gehore ebenfalls nicht in die Rechnung. 11, 12 und 13 fei keine gewiffe Summe anzugeben, der Eine hat einen kurzern der Andere einen weitern Beg. 14 könnte ausfallen, ebenso 15, da die Juden nicht mehr unter dem Landeshauptmann, sondern unter der Reprasentation (Gubernialbehörde) fteben.

"ad 16 ift ju miffen, daß unter folden 1100 fl. bis 300 fl. nur pure allein Almofen an inlandifche arme Schulfinger, Schulflopferer und andere Arme, auch fur arme Rabbiner, welche ad disputandum bei ber Bredigt berbeigetommen, der uralten Obfervang gemäß, ausgetheilt werden. Beinebens ift ein ebenmäßig altes Bertommen, daß der Landesaltefte, welcher in feinem Diftrift die Beforgung und Berpflegung der Busammenkunft auf fich bat, die gange Beit bindurch die alten und neuen Landesalteften und Ginnehmer, auch andere judifche Offizianten unterhalte. Beinebens, an benen innerhalb 14 Tage einfallenden 2 Sabbaten, Die mehrere und vornehmere Deputirte aus der gangen Berfammlung traftiren muffen, wo allein dem judifchen Roch 375 fl. begablt werden. Richt weniger ift gebrauchig, daß der Diepenfator jedem Deputirten gemiffe Bettel jufdickt, daß Gie bei ihm Bein franco bolen durfen, theile auch annoch mit Raffee, Buder u. dal. observirt mird." \*)

<sup>\*)</sup> Das Gubernium machte folgenbe Borschlage, ad I aus jedem Kreise (oberer, unterer, mittlerer) sollen seche Deputirte tommen, zusammen achtzehn, und jeder soll pr. Tag 30 Kreuzer erhalten; ad 2. Pauschal 100 fl. 3, 4 und 5 wären aufzuheben; ad 6 — 14. Der Rabbiner erhalt eine Aspannige Bost und tag-lich 6 fl., der Landesalteste 45 Kr., der Einnehmer 36 Kr., der

Diese Liederlichkeit bei der Berwaltung des Gemeindevermögens und des Gigenthums frommer Bereine, welches in vollem Sinne des Bortes verpraßt wurde, und die betreffenden
Corporationen mit Schulden belastete, rief ein Geseth hervor,
welches den Borständen der Gemeinden, wie den frommen
Bereinen verbot, ohne Einwilligung der Committenten Schulden
ju kontrahiren, und erklärte solche, wenn sie dennoch gemacht wurden, für ungiltig.

Bald hernach brachen Streitigkeiten anderer Art aus. Streitigkeiten in den Gemeinden waren überhaupt an der Tagesordnung und tropdem der Ausspruch des Talmuds nicht unbekannt war, daß Jerusalem wegen grundlosen Sasses (Sin'ath chinam) zu Grunde ging, hörte doch der Hader und die Feindseligkeiten unter den jüdischen Gemeindemitgliedern nicht aus. Bu dem äußern Drucke gesellte sich innere Zerklüftung und Zerspaltung. Und allerdings bedingt Eines das Andere; denn der äußere Druck erzeugte Mißstimmung und Berstimmung, und diese sührten zu Zank und Streit.

Der Gegenstand, um ben es fich bamals handelte, war: Es bestand ber Gebrauch, bag bie Landesaltesten für drei Jahre gemählt wurden; nach dieser Beit mußten fie abtreten. Die Landaltesten suchten nämlich durch alle möglichen Mittel sich im Amte zu erhalten, welches fie jedoch gar

Lanbschreiber 34 Kr. und jeder Diener 30 Kr. für Reise und Zehrung. 15 fällt weg und ad 16, 100 fl. Gastereien sollen wie bei den Christen in derartigen Fällen verboten werden. Die Auslagen würden sich dann auf 600 fl. redugiren. Die Raiserin genehmigt diese Borschläge und bestimmt, daß ad 1 außer den 30 Kr. noch die Fuhr gezahlt werde.

oft folecht vermalteten. \*) Bu jener Beit lebte ein berrich. füchtiger, ehrgeiziger Mann Schapa Aufpiger, Landesaltefter aus Rifoleburg. Diefer wollte in feinem Umte bleiben. Der Damalige Landesrabbiner Mofes Aron Cemberger wollte Diefest jedoch, geftust auf die bestehenden Befege, nicht jugeben. Sierauf verband fich genannter Aufviker mit bem damaligen Lotalrabbiner in Difoleburg, Gerfon Bolliger, und Diefe verbangten den Bann über ben Candesrabbinre und uber ben diefem anhangenden Berend Goldichmid. Behörden gegenüber machten fie geltend, daß der Candesrabbiner "fich erfrecht" nicht die Intereffen des Merare ju mab= ren 2c. da durch die Annulirung der Landesaltestenwahl die Judenfteuern nicht bemeffen werden fonnen zc. Maria Therefia fchentte jedoch den Denungianten fein Bebor und in Folge einer mahrheitogetreuen Borftellung des Landesrabbinere erließ fie folgendes Refcript am 29. Dezember 1753.

Maria Therefia!

Bir haben sehr mißfällig aus Euerem Bericht von 10. December entnommen, in was vorschiedene Wege sich von einigen muthwilligen Juden und hauptsächlich von dem Ritolsburger Judenrichter Auspiser, gegen den Landesrabbiner Lemberger und Landesältesten Berend Goldschmid boshaft in neidischer Weise zugedrungen worden, ehe wir aber zur schäfern Abschen wohlverdienter Zwangsmitteln greifen, so ist unser gnädigster Besehl an Euch hiermit, daß ihr obbenannte beide Auswiller für diesmal nacher Brunn eitiren, alba denenselben ihr sträsliches Bergehen zu mahnen wegen

<sup>\*)</sup> Die Raiferin Maria Theresia befahl 11. Dez. 1766, bag von ben 6 Landesalteften immer nur 3 neugewählt werden sollen, die andern follen wegen bereits erlangter Kenntnig ber Geschichte nicht austreten, wovon fie jedoch spater wieder abkam.

der mit Ausschließung des Landesrabbiners gegen Ende des vorigen Monats eigenmächtig zu machen unternommenen gegen die von une bestätigte Bolizeiordnung laufenden ungereimbten Sagungen Ernstermaßen verhoben fo fort in unserem höchsten Rahmen sowohl diefe Cassire, als den wieder den Landesrabbiner und Landesältesten Goldschmidt straflich verhängten Bann, wann folcher erfolget, allenfalls annulliren, annebst auch diefe unruhige Röpfe zu der den Landesrahbiner schuldigen Subordination nachdrucksambst verhalten und fie mahrningen fout, daß bei der geringsten von ihrer Frevelhaften Biderfegung funftighin außernden Cpur auf beider Untoften nicht nur allein ju einer scharfen Inquifition der neuen und alten Berbrechen eine eigene Kommission ad locum abgeschickt, fondern wie diefelbe noch einer schweren Bestrafung nach Befund der Umftanden ohnfehlbar verhangt werden wird und wieder beiderlen Borfallenheiten die Aufwidler zu Betrieb und Behauptung ihres Unfuges gemeiniglich Collecten angustellen, und folde fich ju Rugen ju maden pflegen, fo werdet ihr hierauf mohl Dhacht ju geben und befindenden Diensten nach gegen derlei Uebertrettungen, wie bei denen driftlichen Gemeinden mit aller Scharfe Batentmäßig zu verfahren haben."

Indem wir diese Episode dem Leser vorsührten, hoffen wir, daß derselbe mit der von uns Eingangs aufgestellten Ansicht übereinstimmen wird, unsere Zeit sei nicht so schlecht, wie sie von manchen ausgeschrien wird. Freilich wollen wir damit nicht sagen, daß es nicht besser werden könnte. Es wird, es muß besser werden, dafür bürgt auch die Defsentlickeit, der sich jest nichts entziehen kann. Bor allem aber wünschen wir, daß Juden nicht bei den Regierungsbehörden ansstagen, was nach dem "Schulchan Aruch" recht oder unrecht sei.

## Heber Philo, den hervorragendften Vertreter der judifch-alexandrinifchen Geistesrichtung\*).

Von Dr. M. Joël.

I.

Ueber Philo reden heißt nicht blos reden über eine Person, sondern über eine Zeit und über eine Richt ung. Ich meine: Das Interesse, das wir an Philo nehmen, gilt nicht blos ihm, dem einzelnen hervorragenden Schriftsteller aus dem Alterthume, sondern Philo hat für uns wesentlich einen repräsentativen Character. Er repräsentirt uns naulich die jüdische Seite einer allgemeineren Beistesrichtung von so venthämlicher Art, daß sie an sich verdient, von jedem Gebild en gekannt zu werden; zugleich ist diese Richtung so viele Jahr, nderte hindurch herrschend gewesen und wiederum für so viele vitere Jahrhunderte einfluß- und folgenreich, daß das Interesse un ihr neben dem specifische jüdischen auch ein wahrhaft weltgeschichtsches genannt werden

<sup>\*)</sup> Bgl. über manche Einzelnheiten in beiden (als Bortrage gehaltenen) Artikeln das Januarheft der Frankel'ichen Monatesichrift, Jahrgang 1862. Für den wiffenschaftlichen Leser bedarf es wohl blos diefes hinweises auf die Bortragsform und auf ben Bortragszweck, der übrigens mit dem Zwecke dieses geschäpten Jahre buches vielfach jusammenfällt, um sein Urtheil zu leiten gent

darf. - Die Richtung, von der wir reden, hat einen Ramen, mit bem wir fie bezeichnen konnen. Man nennt fie in ber Regel von bem Orte, von dem aus, wie aus ihrem Beerde und ihrem Mittelpuntte fie ausging, von Alexandria, Die alexandrinische. Aber indem wir biefe Richtung mit Ramen benennen, ermeden wir noch feine bestimmte Borftellung von bem, was man fich barunter ju benfen bat. Bielmehr ift es unfere Pflicht ju fagen, mas ber Alexandrinismus fei, oder richtiger es zu zeigen. Denn fo wenig es gerathen ift, ju fagen, mas blau ober roth ift, wie es vielmehr angemeffen ift, bemienigen, ber diefe Farbe fennen lernen will fie geradezu zu zeigen, fo ift es beffer, fatt in knapper Definition ben Alexandrinismus ju bestimmen, durch Shilberung ber Beit, in ber er herrichend gemefen, Richtung gleichsam por bas geiftige Muge ju ftellen. Freilich wird und bas icheinbar einen Augenblick von Philo und von unserem Thema abführen, aber nur um une befto grundlicher in dasfelbe binuberguleiten und ju feinem Berftandniffe ju befähigen.

Es ist bekannt genug, daß man das Ende der sogenannten alten Welt, der alten Geschichte, im Gegensatz zur
mittleren und neneren eintreten läßt mit der Zertrümmerung
des weströmischen Kaiserthums durch einen deutschen Krieger
im Jahre 476 nach unserer gewöhnlichen Zeitrechnung. Wenn
man aber meint, daß bis zu dieser Zeit und bis zu dieser
Katastrophe die alte Welt unverändert denselben Character
gezeigt, daß derselbe Geist sich ausgedrückt hätte in Wissenschaft und Kunft, in Religion und Sitte, in staatlicher und
bürgerlicher Existenz, so ist man im Irrthum. Ohne an der
bereits ehrwürdig gewordenen Eintheilung der gesammten
Beltgeschichte rütteln zu wollen, nuffen wir doch sagen, daß

auch die alte Geschichte — wir reden selbstverständlich von der Geschichte der vorzugsweise so genannten Culturvölker und haben Chinesen und selbst Indier und Aeghytier nicht im Ange — daß die alte Geschichte, sagen wir, in zwei wesentlich und wahrhaft von einander verschiedene Sälften zerfällt, in die Zeit vor Alexander dem Großen und nach Alexander dem Großen. Rur die Zeit vor Alexander dem Großen geigt und die antike Welt in ihrem reinen und echten Sinne. Was nachher kommt, ist relativ modern, ist alexandrinisch. Der Character der antiken Welt läßt sich kurz so beschreiben.

Jedes Bolt lebt auf feinem Boden, ohne eine andere ale bochftene oberflächliche ober gar friedliche Rotig von bem andern ju nehmen, und erzeugt, ale geborte es mit ju feinem Boben, die Cultur aus fich heraus wie ein Bodenerzeugnig. Da gibt es eine nationale Wiffenschaft, eine nationale Runft, eine nationale Religion, eine nationale Boeffe. Bas ben Alten aber ben unauslofchlichen Reig in unferen Augen gibt, bas ift gerabe ber Character ihrer Schöpfungen. Sie haben etwas von ben Schöpfungen ber Ratur, ju ber fie felbft gehoren und mit ber fie an Raivitat, Ungezwungenbeit und Leichtigkeit ju ichaffen wetteifern. Gie fprechen ihre Sprache richtig, aber - es gibt feine Grammatit. Sie dichten was une noch heute ergreift und rührt, aber nicht nach ben Anweisungen einer Aefthetit. Sie benten icharf und tief, aber es gibt noch teine Dentlehre, teine Logit. Sie finden Bahrohne fich von ber Frage angftigen ju laffen, beiten. benn ber Menfc die Bahrheit ju finden von Ratur befähigt fei. Rurg die Alten - oder, wie icon langft bemerkt worden, die Jugendlichen follten fie heißen und wir find die Alten - Die Alten machten es wie die Ratur. Beibe foufen gefegmäßig, ohne fich diefer Gefete bewußt gu fein, beibe

lieben die Gaben ruhig malten, die ihnen der Schöpfer des Ratur- und Menschengeistes als gar herrliche Mitgift gegeben hatte.

Allein die Bolfer tonnen und follen fo wenig emiger Jugend fich erfreuen wie die einzelnen Menfchen. Die Beit fam. wo die antife Belt ju Grabe getragen murde, und ibr Todesengel hieß Alexander der Große. Mit dem Schwerte, mit dem er den gordischen Anoten gerhieb, hat er eine größere Berwidlung in die Welt gebracht, als die Löfung war, deren er fich ruhmte. Die Bolfer lernten fich tennen. Man nahm wahr, daß es noch eine andere Bildung, noch eine andere Sitte, eine andere Beife, Gott ju verehren gab, ale bie heimische. Die Griechen lernten die Orientalen kennen, Die Drientalen die Griechen. Da geschah in der moralischen Belt, was auch in der phyfitalifchen Gefet ift. Bon den beiden jusammenftogenden Rraften gab die ftartere die Rich. tung an, aber in Diefer Richtung machte fich auch der Ginfluß der fcmachern geltend. Die Sprache von Bellas fclug an die Baffer des Euphrat und an die Baffer des Ril, aber das Coo, das wiederhallte, mar fein rein griechisches mehr. Mit andern Borten: Bohl fprach, las und fcrieb man in Rleinafien und Sprien , in Aegypten und in Chrenaita griechisch. Man erfreute fich an griechischen Dichtern, man belehrte fich an griechischen Dentern. Aber indem man fich der griechischen Sprache bediente, gestaltete man fie um, in. dem man von ihren Denkern lernte, lehrte man zugleich von ihnen abweichen. Dies im Allgemeinen das Berhaltniß.

Unter ben orientalischen Bolfern gab es aber eines, ju bem die griechische Bildung fich nicht verhielt, wie das Starfere jum Schwächern, ein Bolf, von dem fich zwar mauche von dem Glanze der neuen Bildung blenden ließen, unter bem aber die besseren und kräftigeren Naturen wußten, daß sie einen Schaß besäßen, dessen Aufopserung ein zu hoher Breis ware für Erkausung der heidnischen Beisheit. Das ist das Bolk, von dem wir stammen, und das uns und der ganzen gestiteten Belt getreulich diesen alten Schaß bewahrt hat, das ist das Bolk der Juden. In Palästina ist dieser Biderstand des Judenthums gegen den Anprall des Griechenthums durch die Makkaberkampse bezeichnet. Aber das Judenthum hat dem Griechenthum noch andere Schlachten geliesert, nicht auf blutgetränkten Schlachtseldern, sondern auf einem weit gefährlicheren Terrain, wo ein Ringen der Geister von so kühner und so gewaltiger Art stattsand, daß es sich wohl verlohnt, davon Notiz zu nehmen.

Der Schauplat dieses Rampses war nicht vorzugsweise Balastina. Dort hatte man einerseits den heidnischen Gegner von zu brutaler Seite kennen gelernt, andererseits war man dort mit der Sprache und dem Geiste der heiligen Schrift zu vertraut, als daß man sich durch den unsittlichen Schimmer des entarteten Griechenthums hatte verlocken lassen sollen. Der Schauplat dieses Kampses war vorzugsweise Alexandria in Aeghpten, das heutige Alexandrien.

Man weiß, bis zu welcher Bedeutung diese von Alexander angelegte Stadt gleich unter den ersten Ptolemäern emporblühte. Die bildungsfreundlichen Könige gewährten den hervorragenoften griechischen Gelehrten durch Anlegung des berühmten Museums eine sorgenfreie Existenz und durch Ansammlung der noch berühmteren Bibliothet das Mittel, sich in die Literatur der ältern Zeit zu vertiesen. So ift es denn gekommen, daß Alexandria an Bildung und Wiffenschaft selbst die Metropole der alten Wiffenschaft, Athen, überragte, und daß es der ganzen Zeit und der ganzen

į

4

Į

1

k

ŭ

ė

'n

B

M

H

Geistestichtung jener Beit auf Jahrhunderte hinaus ben Ramen ber alexandrinischen gegeben.

Diefe Richtung aber ju carafterifiren, fallt burch einen eigenthumlichen Umftand nicht fcmer. Unfere Beit nämlich hat alexandrinifche Gefichteguge, nur verftebt fich, da fie zweitaufend Jahre alter ift, fo find biefe Befichtegunge mohl abulich, aber nicht gleich. Bekanntlich gibt es heutzutage mehr Leute, die über Schiller'iche und Gothe'iche Boefie ichreiben, folde, die ein Gedicht machen tonnen, das denen von Schiller und Gothe an die Seite gefett werden tonnte, mehr Leute, welche die alten philosophischen Sufteme fennen, ale folde, die ein neues aufstellen, turz mehr wiffenich aftliche als in ftrengerem Bortverstande produttive Größen Unfere Beit hat wefentlich ben Character des Epigonenthums. das ift auch genau der Charakter der alexandrinischen Beit. Als der größte Aefthetiter und Rrititer des Alterthums, der Alexandriner Ariftarch, gefragt wurde, warum er, ber fo vortrefflich den homer ju beurtheilen verftande, nicht felbft Bedichte mache, antwortete er: Beil, fo wie ich nicht will, ich nicht kann, und so wie ich kann, nicht will. So war der Alexandrinismus. Den Blid rudwarts gewandt, bob er die Shape der fruheren Beit, befah fie aber auch genau, um ju beurtheilen, mas edles Metall und mas Schlacken daran war, furg verhielt fich fritisch.

In der Stadt des fraftigsten literarischen Lebens, wie überhaupt in Negypten, lebten entweder seit Alexanders Zeit oder gar schon seit den Tagen des Propheten Jeremias, gewiß aber seit der Zeit des ersten Ptolemäers viele Juden, und erfreuten sich bis zur Kömerherrschaft mit geringen Unterbrechungen einer durchaus befriedigenden bürgerlichen und politischen Existenz. Was Bunder, daß bald die Begabteren

unter ihnen - und auch die Gegner der Juden flagen ja bekanntlich nicht gerade über ihren Mangel an Begabung mas Bunder, fagen wir, daß viele fabige Juden an bem literarifden Leben fich betheiligten, daß fie fich die Sprache von Bellas aneigneten, daß fie feine Ganger tennen fernten und feine Philosophen ftudirten? Ohnehin maren fie trog ihrer namentlich in Alexandria überaus betrachtlichen Babl, weil von der eigentlichen Centralftelle mahrhaft judifchen Lebens von Jerufalem und Palaftina, entfernt, fo ziemlich entnationalifirt, der beiligen Sprache nicht mehr machtig, fo daß felbft die von ihnen hochverehrte Schrift in die Sprache von Sellas umgefest werden mußte, um ihnen juganglich ju fein. Wir wollen une hier in ben gelehrten Streit nicht einlaffen, ob die Gage Recht bat, daß die griechifche Bibe!= überfetung, die fogenannte Ueberfetung ber Siebengig (Septuaginta) für einen der agpptifden Ptolemaer gemacht murbe, der den Bunfc hatte, Die Lehre Mofis tennen ju lernen, ober ob fie einfach aus bem Bedurfniß entsprang, die Schrift, Die man hebraifch nicht mehr verftand, in der Bolfsfprache, der griechischen, ju lefen. Go viel ift ficher, daß in fpateren Tagen felbft ber hervorragenofte alexandrinifche Jude, Philo, nur eine fehr durftige Renntnig bes Bebraifchen verrath, und bag fur ibn wie fur Andere Die septuaginta vollftandig die Bedeutung bes Driginale hatte.

Man vergegenwärtige sich jest die Brufung, welche ber heiligen Lehre wartete, und die Bedeutung des Rampfes, von dem wir geredet. In griechischer Bildung erzogen, ging man an die Lekture der Schrift nicht mehr mit der alten Unbefangenheit. Man war philosophisch gebildet und fand in der Schrift so viele Sape, welche dem philosophischen Bewußtsein jener Zeit entweder wirklich oder scheinbar wider-

fprachen. Man nahm Unftog ba, wo man glaubte, daß ein Grieche Unftog nehmen mußte. Dagu fam noch, daß Die Ueberfegung, felbft wenn fie ein befferes Berftandnig vermittelt hatte ale fie wirklich vermittelt, boch nun einmal nicht den Geift des Driginals hatte, und daß fie oft ba wirklichen Unftog erregen mußte, wo vielleicht eine Bertiefung in ben Beift bes Driginals ben Unftog befeitigt batte. Aber noch ein anderes, febr bebergigenswerthes Moment tam bingu. Es gibt Beiten, Die fur Die edelfte Ginfachheit teinen Sinn haben, Beiten der Ueberbildung und Blafirtheit, wo man die tiefe Sprache des Raturlichen und Ungemachten, die Sprache des Gemuthes und der Boefie nicht verfteht. Solche Beiten werden auch niemals die beilige Schrift verfteben. Denn die Schrift verlangt neben Bildung und Biffenschaft vor allem eine Reinheit und Unbefangenheit der Anschauung von ihrem Lefer, Die ihn befähigt, in ihre eigene Ungefuchtheit und Raturmahrheit fich ju finden. Darum find felbft gerruttete Gemuther, wie das eines Byron und eines Beine, weil die Ratur ihnen Berftandniß der Naturlaute nicht verfagt, von bem Bauber ber Schrift niemals ungerührt, wenn auch ungebeffert geblieben. Run, die Alexandriner hatten jene Unbefangenheit, - jenen Sinn fur bas Raturliche nicht. hatte ihr edelfter Reprafentant, Philo, eine Bemuthstiefe, Die ihn in befferen Beiten befähigt hatte, das folichte Bort der Schrift über die Runftlichkeit der Spekulation gu fegen. Aber er mar tein Anfanger, fondern ein Fortfeger. Bur ihn war die funftliche Auslegung bereits Ratur geworden.

Doch ftatt im Allgemeinen zu reden, wollen wir concreter fein. "Die Sand Gottes ruht fchwer auf ihm," das ift eine bekannte biblifche Metapher. Welcher Gebildete unferes

Reitaltere, fragen wir, findet ben Ausdruck nicht gutreffend und geradegu malerifch? Welcher Gebildete unferes Beital. tere murbe baraus die abentenerliche Folgerung gieben, baß in der beiligen Schrift die Borftellung berriche, ale babe Gott eine Sand, ale fei er geftaltet wie ein Menfch? Bir wiffen Bild und Sache ju icheiden. Doch bilden wir une auf Diefes unfer Biffen nicht viel ein. Denten wir uns eine Beit, in der es Philosophen gab, welche barauf brangen, daß die Gotter Menfchengeftalt batten - und Die Epitureer in ber alexandrifden Beit huldigten wirflich biefer Anschauung, die man den Anthropomorphismus nennt - und wir werben bann wenigstens die Bemertung nicht überfluffig finden, daß der Ausdruck der Schrift bildlich gemeint fei, alfo nichts mit der vertehrten Unschauung vieler damale fo genannter Gebildeten zu thun habe. Solder Ausdrude in der Schrift gab es aber eine große Bahl. Gott fab, Gott ließ fich berab, Gott bereuete. Bir find fo gludlich ohne Beiteres bas Bild. liche einer folden Sprache ju verfteben und haben die Ant. wort fcon im Augenblide bes Anftoges. Andere Die Merandriner. Gie mußten fich erft eine Regel der Auslegung erfinden um diefen Unftog ju befeitigen. Gie mußten erft ale Grundfat der Schriftertlarung aussprechen, daß vieles in der Schrift Ergablte uneigentlich, wohl gar allegorifc, b. h. fo gemeint fei, daß Berfonen und Ergablungen nur als außerliche Sulle fur dahinter liegende Bedanten gebraucht feien. Run auch das hatte fo fchlimme Folgen nicht gehabt. Aber hat man erft eine Regel, fo glaubt man diefelbe in einer Ausdehnung anwenden ju durfen, die nur felten eine Ausnahme guläßt. Man allegorifirte fo lange in der Schrift, bis eigentlich Richts in der Schrift feinem eigentlichen Bort! finne nach aufgefaßt murbe.

Man glaubte in der allegorifden Methode ben Bauberfoluffel ju bem mahren Berftandniffe ber Schrift gefunden ju haben. Fragen wir aber noch naber: Wie tam man ju biefer Ausschreitung, fo ift die Antwort freilich fcon in manchem borher Bemertten gegeben, aber fie lagt fich noch bestimmter faffen. Die griechische Philosophie batte damale eine Dacht über bie Gemuther, welcher ber Gingelne nicht gu widerfteben vermochte. Man meinte, daß es fur die Schrift eine Erift en gfrage fei, ob man fie mit ber griechischen Philosophie vereinigen tonne oder nicht. Andererfeits war doch ju Bieles in ber Schrift, mas felbit ben noch fo febr in griechifche Biffenicaft verfentten Juden überzeugen mußte, daß es hoher ftebe ale mas er in ben griechifden Schulen erfahre. Bie follte er es nun reimen, daß diefelbe Schrift, die augenideinlich erhabenere Borftellungen von Gott und Sittlichkeit hatte als alle Beifen Griechenlands, jugleich bisweilen in Ausbruden rede, Die nichts weniger ale mit der Sprache ber Shule ju vereinigen maren? Run, Die Antwort wurde in unferer Zeit etwa fo ausfallen: Es liegt mehr Sinn in biefer findlichen und anschaulichen, wenn auch finnlichen Redemeife über Gott, ale in ber burren, bilb- und faftlofen, wenn auch philosophisch ftrengen und genauen Redeweise ber Schule. Anbere jene Beit. Sinter ber unicheinbaren bulle ber biblifchen Ergablungen mußten aller Orten Die Gate der griechischen Beisheit lauern und je nach dem Standpuntte bes Erklarers fprach Mofes, ale batte er ben Ariftoteles gelefen, ober ale fet er bei ber Stoa in die Schule gegangen. Bald begnügte man fich nicht, blos die Ergählungen allegorisch zu faffen, man fah auch in den Befegen blos den dahinter liegenden Bedanten. Die Allegorie murbe ein Scheibemaffer, bas bie chernen Berordnungen Mofis in flüchtige Gedantenspiele um-3abrb. f. 3er. 1864.

aufeken drobte. Es ichien eine Beit ju tommen, wo man nicht erkannte, bag ein richtig gefeierter Sabbat mehr thut für bie religiofe Erhebung ale bunbert icharffinnige Gymbolifirungen bes Sabbatgebantens. Es ift mabr, bag bie tieferen Beifter, obwohl fie Diefelbe Schriftertlarung übten, bennoch die Bedeutung ber Gefete fur's Leben nicht verfannten. Bur unverweltlichen Gbre Bbilo's muß gefagt merben, daß fo abgrundtief er auch im Allegorifiren ftedte, er bennoch einen philosophischen Broteft erhob gegen eine Richtung, die aus Philosophie unjudisch fein ju durfen glaubte. Seine intereffanten Borte über Diefen Bunft lauten etwa folgendermaßen; benn es gibt Leute, welche, weil fie ben Bort. ausdruck ber Gefete fur Symbol geiftiger Begenftande halten, fich auf die Deutung Diefer vorzuglich legen, jene aber gering fcaben. 3d möchte ihnen Leichtfinn gur Laft legen; benn man muß fich um Beides fummern, fowohl um die genauere Untersuchung beffen, mas verborgen ift, ale auch um eine treue Beobachtung beffen mas offen vorliegt. Sie nun aber betragen fich ale lebten fie allein in einer Bufte ober ale maren fie forperliche Geelen und mußten von feiner Stadt, feinem Dorfe, teinem Saufe oder überhaupt von feinem Umgange mit Menfchen, fegen fich über Alles binmeg, mas ber Debrheit mohlgefällig ift und fuchen die reine Bahrheit wie fie an und fur fich ift, ju erftreben. Dergleichen Manner nun lehrte Die beilige Schrift ben guten Ruf nicht zu gering zu achten und Richts bon ben Gebrauchen aufzuheben, Die beilige und größere Danner feftgefest haben, ale jest unter une find. Go wollen wir alfo nicht etwa die gesetlichen Gebrauche bes Sabbat aufheben, im Lande arbeiten, Rlagen anftellen, Recht fprechen, Beliebenes jurudfordern ober etwas anderes thun, mas an anderen nicht festlichen Beiten verstattet ift, weil mir etwa miffen,

The and by Google

3 tett. - 196 1. 156 1.

daß die Siebenzahl uns die schöpferische Kraft des Unerzeugten und die natürliche Unthätigkeit alles Erzeugten lehren folle. (So symbolifirte man nämlich damals den Sabbat.) Auch wollen wir keinesweges die jährlichen festlichen Zusammenkunfte abstellen, weil sie Bild geistiger Freude und Dankes gegen Gott find u. f. w.

Man fieht, daß der gefunde Sinn, der in den befferen Beiftern lebte, dem Schaden, der aus der falfchen Richtung entsprang, die Spige abzubrechen bemuht mar. Grunde hatten fie an dem Schaden Antheil, im Grunde war es nur ein Compromiß, den fie mit fich felbst machten, die Sache zu wollen und nicht auch ihre Consequenzen. Man muß hier fragen, woher es wohl getommen fein mag, daß diejenigen, die einmal in handgreiflicher Beife von der Shadlichkeit ber Confequengen fich überzeugt hatten, dennoch lediglich diefe Confequenzen bekampften, im Grunde aber die die Confequengen erzeugende Methode felbft festhielten und fagar noch weiter ausbauten. Die Antwort darauf fcheint eine pfpchologifche fein zu muffen. Bir ziehen es aber vor, weil fie ficherer ift, eine rein gefdichtliche gu geben. Die Allegorifirungemethode beherrichte gur Beit, wo gegen ihre Ausfhreitungen etwas gefagt murde, bereits ein Paar Jahrhunberte nicht etwa blos die judifche Welt, fondern den gangen ernften und bentenden Theil auch ber heidnischen. Es ift namlich Beit, daß wir ein Wort üder die heidnische Philosophie jener Tage, die wir fo oft gelegentlich im Munde führen, zur Drientirung bingufugen.

Roch bis heute spricht man von der ftoischen Rube, mit der Einer eine Sache erträgt. Roch bis heute nennt man einen sogenannten Lebemann einen Epikureer. Noch bis heute gebraucht man fur den Zweisler wohl auch die Bezeichnung

Steptifer. Run, Stoifer, Epifureer Steptifer, fo nannten fich Die Bhilosophensetten, Die gur Beit des Alexandrinismus bas große Bort führten. Die Epikureer, welche bas Bergnugen als letten Lebenszweck binftellten und bas Balten ber Borfebung laugneten, tonnten naturgemaß bei ben an ber Schrift genabrten und ernften Juden feine Spmpathien finden. Die Steptiter, welche an der Möglichfeit, ju erfennen und Die Babrheit ju finden, verzweifelten, tonnten ebensowenig ben offenbarungegläubigen Juden genehm fein. Dagegen maren es Die Stoiter mit ihrer ftreng fittlichen Saltung und ihrer Borfebungelebre, ju benen bie bentenben Ropfe ber Juden fich bingezogen fühlten. Bon Diefen Stoifern aber ift es befannt, daß fie im Begenfate zu den andern philosophischen Geften feines. weges eine feindliche Stellung ju ihrer Bolfereligion hatten, baf vielmehr ichon ibr erfter Urheber, Beno, beffen Beburte. jabr noch in die Lebenszeit Alerander des Großen fällt, durch Umbeutung ber griechischen Sagen und Dichtungen biefe mit feinen philosophischen Borftellungen zu vereinigen fuchte. Die weit bas ichlieflich bie Stoifer trieben, bas fann man am beften aus dem Spotte ihrer Gegner ermeffen, den uns Cicero's flare Darftellung in aller Ausführlichkeit wiedergibt. Gie brach. ten es zu einer vollständig ausgebildeten Dethode, beren fich auch die Juden mit gutem Recht bedienen zu durfen glaubten. Es mag fein, daß man judifcherfeite anfange in Diefer Dethode lediglich das Mittel fab, auf die Fragen antworten zu konnen, welche gebildete Beiden gegen Die Schrift vorbrachten. Benig. ftens beginnt die Deditationsschrift bes judifden Philosophen Ariftobul an den Ronig Ptolemans Philometor mit den Borten: Du haft gefragt, o Ronig, warum in unferem Befete bem gottlichen Befen auch Sande, Arme, Beficht u. f. m. jugefdrieben werden? Aber man blieb feinesmeges bei ber

Anwendung biefer Methode ju blog außeren Bweden fteben, vielmehr wandte man fie durchgehende ju eigenem Gebrauche und im guten Glauben an fie an, fo daß zur Beit, wo die schädlichen Konsequenzen fich fühlbar zu machen anfingen, bereits eine formliche Ueberlieferung von allegorifchen Erflarungen fich angesammelt hatte und man die Frage, ob denn diefe gange Erklarungsweife überhaupt irgend ein Recht habe, fich gar nicht mehr beitommen ließ. Indeß — wir muffen diefe Frage und beitommen laffen, wenn wir nicht auf das geschichtliche Berftandniß jener Beiten verzichten wollen. Benn namlich ein einzelner Menfch eine une unerflarliche und sonderbare Richtung einschlägt, fo tonnen wir uns alleufalls dabei beruhigen, daß wir Zweifel in die Gefundheit feiner Beiftestrafte fegen. Benn aber gange Jahrhunderte eine eigenthumliche Richtung verfolgen, fo befriedigt offenbar teine blos pathologische Erklarung, fo muß fie irgend eine Geite ber Berechtigung haben und nur in ihrer Ausschreitung falich fein. In der That ift bas erfte Motiv gur Allegorifirung mancher Schriftsteller ein eben fo leicht ju erklarendes wie ju rechtfertigendes. Es ift mahr, daß das Bottliche, wenn es in menschliche Sprache gefaßt wird, nicht gang adaquat ausgedruckt wird. Es ift mahr, daß Gedanken über Gott und göttliche Dinge nicht gang aufgeben in Die prachliche Form, in die fie gepreßt werden. Es ift daber auch nicht minder mahr, daß man die heilige Schrift leicht ju buchstäblich, zu graß, zu grobsinnlich auffassen kann. Diefer mahre Sat berechtigt freilich nicht gur Aufhebung alles Thatfachlichen, Gefcichtlichen, Festen, Realen, aber er tellart wenigstens den Difbrauch, wenn man dazu nimmt, daß er von der geachtetften nichtjudifden Philosophenschule jener Beit gleichfalls und in nicht geringerer Ausdehnung geübt murde.

Schon mehrere Jahrbunderte nun batte die Beife ber Schriftertlarung, von ber wir fo eben gefprochen, beftanben, als Bbilo auftrat. Dan batte ebenfo ichen langft philosophirt und gegen bas Beidenthum getampft, und einzelne Ramen und einzelne Bruchftude von Berten find und erbalten worden und Spuren des Ginfluffes der griechifden Philo. fopbie find auch in manchen der fogenannten Apofrophen Deutlich zu finden. Aber wie man fich auch bas Berbaltnig ber Chrift gur griechischen Bildung gurechtgelegt batte, ein umfaffender Beift, ber auf Grund feiner griechifden Bildung, aber feines burchaus judifchen Standpunttes ein eigenes Spftem der Religionephilosophie ausgebildet hatte, noch nicht aufgetreten. Es war Philo vorbebalten, Diefer Aufgabe gerecht zu werden. Dan dente fich diefe Aufgabe nicht gar fo leicht. Es handelte fich um nichts Beringeres. ale die Refultate ber griechischen Philosophie ju benugen. aber diefe nur ale untergeordneten Theil, ale Moment, wie man wohl heute fagt, berjenigen Philosophie binguftellen, Die man aus ber beiligen Schrift felbft zu gewinnen im Stande war. Und Bhilo mar gan; dagu angethan, Diefe Aufgabe ju lofen. Er mar nicht ber Dann, ber in einem Bintel feines Ropfes griechische Bildung und im anderen Bintel beffelben Bibelfunde fieben laffen tonnte, ohne diefe beiden getrennten Stude organifc ju verbinden. Er mar ju viel confequenter Denter und zu viel confequenter Charafter, um zwei Dinge jugleich fein ju konnen, glaubiger Jude und glaubiger Junger der Griechen. Bie er ein Mann aus Ginem Guffe mar, fo bedurfte er auch einer Ueberzeugung aus Ginem Guffe. Richt bas erfaßte er ale feine Aufgabe ju zeigen, mofaifche Lehre vertheidigt werden tonne gegen beidnifche Angriffe, fondern das Größere, daß biefe Lehre felbft eine

bobere Philosophie reprafentire, ale eben Diefee viel bewunberte Griechenthum. Es thut feinem Ruhme feinen Gintrag, daß er die Irrthumer feiner Beit theilte, ba er auch bas Große, das in feiner Beit gerftreut fich fand, in feiner Berfon vereinigte. Ja, wir fagen vielleicht noch ju wenig, wenn wir blos fagen, daß er die Rebler feiner Beit theilte. 218 consequenterer Denter trieb er Diefe fehlerhafte Methode, Die er nun einmal nicht ale fehlerhaft ertannte, auf Die Spite. Es geht allen Philosophen fo, daß ihre falfchen Pringipien ein größeres Befolge von Brithumern haben, ale die falfchen Anfichten derer, die mit geringerer Energie bes Dentene ausgeftattet find. Aber bei allen feinen Fehlern ift er bedeutend, bedeutend ale Schriftfteller, bedeutender ale Menfch, der bei ihm immer und immer binter bem Schriftsteller lauert und bismeilen in vollen Gemuthstonen hervorbricht. Niemand wird laugnen, der den Philo gelefen : Es weht eine fo reine, fittliche Luft in feinen Berten, daß man in Diefer Begiehung wenigstens einen alten Propheten ju lefen glaubt. Es weht eine Liebe ju feinem Bolte und ju feinem Glauben barin bag man bicfen tiefen Denker um die Fahigkeit gu fo gluthvoller und inniger Empfindung beneiden tonnte. Es ift tei ihm eine folde Ginbeit zwifden Lebre und Leben, daß das Judenthum, felbft wenn er es auch bier und da migverftanden bat, dennoch auf ihn als auf einen wohlgerathenen Sohn ju bliden bas Recht hat. Bir fparen feine Lehre fur einen fpateren Artitel auf und ichließen mit ein Paar Rotigen über fein Leben.

Philo war Zeitgenoffe des Stifters des Christenthums und der vornehmften judischen Familie in Alexandrien entsproffen. Wie forgfältig er erzogen wurde beweift seine Berstrautheit mit den damals unter dem Romen der enchelopadischen

aufammengefaßten Wiffenfchaften fowie feine feltene Belefenbeit in ben Berten ber griechischen Dichter und Bhilosophen. Richt minder aber ercellirt er durch außerordentliche Bibel. funde, fur welche freilich die Ginfdranfung gilt, daß es nur rein Runde der griechischen Ueberfetung mar. Roch forgfaltiger aber arbeitete er wie alle großen Manner an feiner Selbsterziehung, und es fehlt nicht an rührenden Broben Davon in feinen Berten, wie er, ber in glangenden Berhaltniffen lebte, die Ginfamteit auffuchte, um gur mabren Erfenntniß ju gelangen. Diefes Streben nach Erkenntnig binderte ibn dann auch etwa in abnlicher Beife wie fein Bruder, der eine Art fürftlicher Burde in der alexandrinis ichen Judenheit betleibete, in praftifcher Birtfamteit fur feine Glaubenegenoffen thatig zu fein. Rur einmal in feinem Leben - er mar damale ichen ein Mann im vorgerudten Lebensalter - riffen ibn. feine glangenden Talente und fein judifches Berg aus feiner Ginfamteit in die Bogen der großen Belt. Er mußte an der Spige einer Gefandt. fchaft nach Rom, um beim Raifer Caligula bas Bort fur Die verlaumdeten Juden zu nehmen. Diefe Befandtichaft und die Audieng bei dem befanntlich geifteszerrutteten Caligula hat er une felbst beschrieben. Sie ift nach vielen Seiten bin lehrreich genug. Wir aber wollen nur die eine Lehre baraus ziehen, daß auch aus diefem Berichte Charaftereigenichaften des Bhilo une entgegenleuchten, die une überzeugen, wie werth er ift, daß wir und eine turge Beit mit ibm befcaftigt haben.

#### II.

Indem ich jest versuche, von der eigentlichen Lehre Philo's des Alexandriners ju reden, betenne ich mich

auch unbedenflich ju einer Art von Berlegenheit. Diefe Berlegenheit ift feine perfonliche, Berfonliche Berlegenheiten geboren in die Studirftube und nicht vor das Bublifum. Diese Berlegenheit ift eine fachliche. Sachliche Berlegenheiten aber muffen ausgesprochen werden. Sonft verlegen fie den Weg. Sachliche Berlegenheiten muffen auf ihren Grund gurud geführt werden, denn nur der Grund ift ee, in dem gu hoffen fteht, daß fie gu. Grunde gehen. Die erfte Bedentlichteit, die ich im Ginne habe, ist der Umstand, daß Philo ein philosophischer Schriftsteller gewesen. Gegen die Philosophie und ihre Bertreter berricht aber das Borurtheil, daß fie unpopular feien. Dazu tommt ein zweites Bedenken, das fpeziell in unserer Beit liegt. Un= fere Beit hat ihr Berg ben Erfahrungewiffenschaften jugewendet, gegen die Philosophie verhalt fie fich mißtrauisch, oder, mas ichlimmer ift, gleichgiltig. Unsere Beit halt es mit ber Arbeit der Biene, die von allerorten her den Sonig gufammen trägt, nicht mit der Arbeit foll ich fagen der Seiden= raupe oder der Spinne, die aus fich felbft und auf Roften ihres eigenen Leibes das garte Gespinnft hervorwebt. 3ch will aber lieber fagen der Spinne, da unfere Beit nicht die Fliege fein will, die zum Autor des Gedankens emporfliegt, aus Burcht, fie tonne fich im Spinngewebe der ihr fpinnefeindlichen Philosophie verfangen. Endlich ift es die Eigenart Philo's felbft, Die mir Bedenten erregt. Wenn wir fcon, fo oft wir von einem bervorragenden Manne des Alterthums reden, Nachficht, Tolerang für ihn in Anspruch nehe men muffen - denn es ift ja nur naturlich, daß auch die swerghafte Große des 19. Jahrhunderte weiter fieht, als die alten Riefen, auf deren Schultern fie fist - wenn wir icon, fagen wir, fur jeden alten Schriftsteller um die Rongeffion nachfuchen muffen, ibn neben fehr bedeutenden

auch sehr unhaltbare Dinge sagen zu laffen, so gilt das in einem noch höheren Grade von Philo. Er hatte nicht blos eine reiche Erbschaft von großen Bahrheiten, sondern auch von Irrthümern überkommen, und er hätte entweder der Erbschaft ganz und gar entsagen muffen, und dann wäre heute von ihm als einem vollständig armen Manne nicht viel die Rede, oder er mußte sie ganz annehmen und das Gold der Bahrheit mit dem Blei des Irrthums zusammen nach hause tragen.

Diefe Bedenten maren fur mich ftart genug, um fie auszusprechen, nicht aber ftart genug, um mich zu verbinbern, mein unvollendet gelaffenes Thema ju Ende ju bringen. Denn, offen gestanden, ich halte nicht viel von der fogenannten Unpopularitat ber Philosophie. Bochftene gilt bas von ihr, wo fie im Schwertritt ihres gangen wiffenschaftliden Ruftzeuges einhergeht. Dagegen werden Fragen über Gott und über bas Berbaltnif bes Menfchen ju ibm, Fragen über unfere Bestimmung und über ben Ginn unferes Erdenlebens auch bei dem lebhafteften Intereffe fur Detailswiffen bas Menfchenberg befchäftigen, fo lange es ben Unfpruch erhebt ein Denschenberg zu fein, fo lange es fich nicht damit einverstanden erklart, auf eine Linie gestellt zu mer= ben mit Wefen einer anderen und niederen Ordnung. Und fo wenig befriedigend auch bismeilen die Antwort Philo's auf folde und abiliche Fragen ausfällt, fo fichert ihm boch Die Mube und der Ernft, mit dem er an fo wichtigen Intereffen des Menfchengeschlechtes fich betheiligt, unfere Ber= ehrung, und wo er deffen bedarf auch unfere Rachficht gu. So gebe ich denn getroft an die Fortfegung des einmal Angefangenen, und behandle die drei Fragen: Bas hat Philo gefdrieben, welches ift der Inhalt feiner Schriften oder was hat Philo gelehrt, und endlich welche Folgen haben Philo's Lehren für spatere Jahrhunderte gehabt.

Die erfte Frage nach den Schriften Philo's betrifft freilich eine bloge Meugerlichkeit, aber wir Menfchen tonnen ja immer nur durch Meußeres in bas Innere tommen. Und fo berichte ich denn querft rein außerlich : Philo bat mebr gefdrieben als in den jegigen Gefammtausgaben feiner Berte fich findet, und umgekehrt, es findet fich mehr in den jegigen Gefammtausgaben feiner Berte ale Philo gefdrieben bat. Bas das beißen foll, ift einfach Folgendes : Bon Philo's Schriften ift und ein Theil verloren gegangen, ein anderer Theil wird falfchlich ibm beigelegt und ift von der miffenfhaftlichen Rritit als unecht befunden worden. Nichtebefto= weniger wurden Philo's echte Schriften in Schillerformat noch immer ibre 10-12 Bandchen fullen, fo daß es une an Gelegenheit, Die Unfichten ihres Berfaffere grundlich tennen ju lernen, durchaus nicht fehlt. Rachdem wir fo annahernd die Quantitat feiner Schriften bestimmt, geben wir an die Qualitat berfelben. Belder Art find Diefe Schriften? Run es find vorzugeweife Abhandlungen über philofophische Themata. Aber diefe Abhandlungen treten ju einem großen Theile auf in Form von Commentarien, von fortlaufenden Erlauterungen jur beiligen Schrift und zwar naber jur griechischen Bibelübersetung. Ja ber Scharffinn eines neueren Belehrten \*) hat fogar noch eine andere Form in ihnen entdedt. Gin Theil Diefer Schrifterklarungen ift geradezu aus Bortragen, aus Predigten zusammengefest, Die

<sup>\*)</sup> Frantel, über palaftinische und alegandrinische Schriftforschung im Programme gur Eröffnung bes jubifchetheologischen Seminars gu Breslau.

Philo por einer laufchenden Menge gehalten. Benn man aber meint, daß bei diefer Form eines Theiles der Bhilo: nischen Schriften es faum mahricheinlich fei, daß darin ein in fich gefchloffenes Banges von Meinungen, ein fogenanns tes philosophisches Suftem niedergelegt fei, fo irrt man. Diefe Form hat nur die eine Rolge, daß er in fpateren Abhandlungen fich bismeilen wiederholt, hindert aber nicht Die innere Festigkeit und den confequenten Bufammenhang feiner Bedanten. Gin anderer Theil feiner Schriften tritt nicht sowohl in Form von Commentarien auf als vielmehr in Form von Lebensbeschreibungen Biographien biblifcher Berfonen wie des Abraham, des Josephe, des Mofes. Diefe Biographien baben auch infofern einen von ben vorgenannten eregetischen Schriften wesentlich verschiedenen Charafter, ale Philo in ihnen im Gangen und Großen gegen die ge-Schichtliche Treue des Ergablere nicht verftogt, mabrend in feinen Commentarien die gange Maglofigkeit der allegorischen Erklärungsweife vorherricht, Die ich in bem vorigen Artikel ju fchildern Gelegenheit nahm. Nichtsbestoweniger bienen auch diese nur als Folie und ale Anknupfungepunkt fur die Entwickelung philosophischer Gedanken. Bon dem Charatter beider Schriftenreihen in etwas verschieden find feine über einzelne mofaifche Bebote und beren Abhandlungen tieferen Sinn und von diefen felbft wiederum abweichent feine moralischen Abhandlungen, die fich in mahrhaft imponirender Beife über einzelne von der mosaischen Sittenlehre eingeschärfte Tugenden verbreiten. Bir feben ab von feinen rein geschichtlichen Abhandlungen und von den falfchlich ihm beigelegten philosophischen, um zu der ungleich wichtigeren Frage überzugeben: Bas ift in Diefen Schriften enthalten ober mas hat Philo gelehrt?

'n

Daß diese Frage nur den Sinn haben kann: Was ift bas Reue, das Originelle in Philo's Lehre, nicht den anderen: Was hat er überhaupt alles vorgetragen, versteht sich von selbst. Um aber zu wissen, was in seinen Lehren neu ist, muß man nothmendig vorerst wissen, was denn das Alte war, das er angetroffen und zu dem er Stellung genommen hat. Mit anderen Borten: Wir müssen wissen, wie weit die Philosophie jener Tage in religiösen Fragen es gebracht hatte, um zu wissen, wie weit Philo die religiöse Frage vorwärts geschoben. Und da muß ich mir schon erslauben, ein wenig auszuholen, um das in's Klare zu setzen.

Mit dem Momente, wo die Seiden zu philosophiren anfingen, suchten fie für die Mannigfaltigkeit der Belt, für das unaufhörliche Entstehen und Bergehen, für die regelmäßigen Bildungen und Ordnungen den Grund, den Urgrund, die Urkraft, das Eine, aus dem sich das alles erflare, aus dem das alles entstehe, kurz suchten sie - Gott Benn ich sage, daß sie Gott suchten, so meine ich nicht, daß fie mit Abficht und mit Bewußtsein fich Diefes Biel stedten. Sie waren ja eben Beiden und das Wesen des griechischen Seidenthums war nicht blos Bielgötterei, sondern auch das Andere, daß die Götter ihnen zur Welt gehörten wie die Menfchen, wie die Thiere, wie die Pflanzen. Und wenn fie fich die Frage vorlegten : Belches ift der Grund für diese Belt, das Eine und Gemeinsame, aus dem fich alles bildet, so hatte diese Frage für fie zunächst den Ginn: Belches ift der Urgrund, das Gemeinsame, aus dem Götter fo gut wie Menfchen entstehen? Diefer Urgrund wurde nun in der That zuerst rein körperlich, rein materiell bestimmt. Im Kindesalter der Philosophie, wo fie die Brobleme und Fragen, die uns drucken, nur eben erft mit unficherer Bunge

gu lallen anfangen, lauteten auch die Antworten noch tindifch, und das worans fich alles gebildet hatte. follte fein, bald das Baffer, bald die Luft, bald ein anderer Körper, den man nach damaliger Phyfit fur einfach, fur nicht gufammengefett, b. b. fur ein Glement hielt, und bem man zugleich eine bildfame Kraft zutrante; aber es ift nicht fcmer einzusehen, daß man fich bei einem fo roben Entftehunge. grunde für die Belt auf die Lange nicht beruhigte. nugt. fo fagte man fich, die Auffindung eines todten Urftoffee, um fich die Ordnung und Beisheit ber ans ihm entftebenden Bildungen ju erklaren. Rann man bas in ber Belt vorhandene Leben aus dem todten Stoffe erflaren. die in der Belt vorhandene Beisheit ans dem brutalen Element? Dem roben Urftoffe murde gegenübergestellt ein Beift, der diefem Ctoffe die weifen und zwedmäßigen Formen verliehen, und das Beltrathfel fur eine Beile jo geloft, daß man zwei Urgrunde annahm, einen Ctoff aus dem und einen Beift durch den Alles entftanden ift und entfteht.

Aber die Anlage der menschlichen Bernunft macht es unmöglich auf die Länge eine solche Lösung sich gefallen zu lassen.
Was das für eine Anlage ist? Einfach folgende: Wenn die
menschliche Bernunft nach dem Grunde der Dinge forscht, so
fragt sie nicht nach zwei Gründen, sondern nach einem. Und
wenn man ihr mit zwei Gründen antwortet, so sucht sie für
diese Gründe wieder den einen gemeinsamen. Denn das liegt
in der menschlichen Bernunft, daß sie nicht früher zur Anhe und
zur Beruhigung kommt, die sie Einen sesten Punkt erreicht
hat. Zwischen zwei sesten Punkten aber hin- und hergeworsen
werden ist eben keine Bernhigung. So dachte die Philosophensekte, die ich schon im vorigen Artikel zu erwähnen Gelegenheit
hatte, die Männer, denen Philo nächst der heiligen Schrift noch

fin:

iein.

Mr.

ju:

mer

gê.

gae Vie

Hr:

M

en.

n

ď

1

ŀ

11

am willigsten das Dhr lieh, fo dachten die Stoifer, ale fie dem ersten sogenannten pantheistischen Spstem das Dasein ga= ben. Bas ist das aber ein pantheistisches Spstem? Seit die Philosophie den dunkeln Urgrund, mit dem fie begann, immer heller und heller werden ließ, ich meine feit diefem dunkeln Urgrund ein Beift der Beisheit und der 3medmäßigfeit fich beigefellte, feit der Beit hatte fie Gott nicht bloß gefucht, fondern auch gefunden, in diefem Beifte der Beisheit eben gefunden, und feit fie ihn gefunden, bat fie ihn nicht mehr verloren. Bas ich damit sagen will ift dies. Seit die Philosophie mundig geworden, hat es ein eigentlich gottesläugnerisches philosorhisches System von epochemachender Bedeutung nicht gegeben. Aber wenn and das allen philosophischen Spstemen gemeinsam ift, daß fie Gott anerkennen und lehren, so gehen fie doch in der Bestimmung, wie man das göttliche Befen aufzufaffen habe, so weit auseinander, daß man leicht auf den Berfuch fie gu flaffifigiren verzichten gu muffen glaubt. Indeß nicht Alles was verschieden aussieht ift darum gleich verschieden. In der Hauptsache kann es nur zwei verschiedene Auffassungen des Göttlichen geben: Gott in der Belt, Gott außerhalb der Belt. Gott war vor aller Welt. Gott ift frei von aller Welt, Gott wird fein nach aller Welt, fo die Ginen, die man ron dem griechischen Borte Jsos Gott Theisten nennt.

Sott ift in der Welt, ist die ihr zu Grunde liegende Besenheit, ift im Grunde mit der Welt identisch, so die Anderen,
die man von dem griechischen Borte το παν, das All, Pantheis
sten nennt. Und was sagt denn das Indenthum dazu, das
sicherlich in Fragen über Gott eine Stimme hat, die gehört zu
werden verdient? Run das eben wollen wir ja hören indem
wir den ersten jüdischen Philosophen, der einem pantheistischen
Spstem gegenüber stand, Philo, um seine Meinung fragen.

Bhilo hatte einen zu tiefen religiofen Ginn, um über ber Gefahr, welche den Bantheismus, die Lehre von der 3mmerweltlichkeit Gottes fur Die Religion hat, Die Frommigfeit au überfeben, welche gerade in Diefem Spfteme liegt ober doch liegen tann. Auch er fühlte wie Gothe: 3ft das ein Gott, der une von außen fliege? Er hatte Ginn fur Die Erhabenheit des Gedankens, daß die Belt durch und durch göttlich fei, daß wir Gott in ihr finden fonnten, wo und fo oft wir es ernstlich wollen, fei es in dem dumpfen Beben der Ratur, fei es in dem bewußten Beiftesleben der Menschen. Er hatte Sinn, fagen wir, fur die mahre Seite bes Bantheismus und er leiht ihm nach diefer Seite bin Borte, indem er bismeilen fagt: "Gott ift der Gine und das All. Er hat Alles erfüllt. er durchzicht Alles und Richts hat er vermaift, und Richts feiner ledig gelaffen " Dag ce Gott fei. der in une denft, Gott der ale glamme ber Begeisterung in unferem Bergen brennt und ale leuchtender Bedanke in unferem Ropfe den Simmel der Rlarheit ichafft, welch' ein annehmbarer Gedanke für einen Juden, dem ale Ideale von Begeisterung und Klarheit zugleich vorschwebten jene erleuchteten Gottesmänner : ein Abraham und ein Mofes? Aber auch das Ginfeitige und Falfche des Pantheismus entging seinem an der judischen Lehre genährten und gefraftigten Geiste nicht. Es war ihm vollkommen flar, daß jede Art von Identificirung, von Gleichstellung Gottes und der Belt eine zwar schmeichlerische aber durchaus unhaltbare Sprothefe fei. Bir fagen eine unhaltbare Sppothefe! denn was ift das All, die Welt? Gine Summe von Ginzelwefen. Bie aber entfteht eine Summe? Run jeder Rechenmeifter weiß es, durch hinzufügen von Eins zu Eins, durch Abbition. Ift das aber eine wurdige Borftellung von Gott,

her

ner:

iteit

ther

em

DIE

Ird

mè

Re,

der

ite

III

nd

te

H

wenn man ihn durch Addition entstehen lägt? Und wenn Bantheismus im Befühle Diefer Unmurdiafeit fagt : Richt fo ift es gemeint, fondern das Göttliche ift die Grund. fraft, die fich darftellt in einer Stufenreihe von Befen, deren Bodiftes der Menich ift, führt das nicht ichlieflich ju einer Bergötterung des Menschen und muffen wir dann nicht Recht geben jenem eine Beit lang vom Bantheismus geprellten Gpotter. wenn er fagt: auch er habe fich eine Beile beifommen laffen, Gott und Borfebung ju fpielen; da er aber gefunden daß er dazu weder Gefundheit noch Beld genug habe, habe er aus Mangel an Reprafentations. toften feine Rolle ale Gott aufgegeben und fich lieber an den wahren und lebendigen Gott gewendet? So freilich spricht ein Spötter. Aber in demfelben Sinne fpricht Philo mit heiligem Ernfte: "Ein gar nicht gering anzuschlagender Irrthum"— das find feine Worte — "ein gar nicht geringer Brrthum hat fich bei weitem größtentheils des Menschengeschlechtes bemächtigt und das in einer Sache, bei der allein oder doch vorzugemeife es fich geziemt hatte, daß fie in den Gemüthern der Menschen frei von jedem Grrthume ihre Burgeln schlüge. Als Götter nämlich halten die Einen die vier Elemente: das Feuer, das Baffer, die Luft und die Erde. Andere aber: Die Sonne, den Mond und die übrigen Gestirne, sowohl Fir- als Wandelsterne. Andere endlich die gange Belt, den Rosmos. Den höchften aber und verehrungs. murdigften Erzeuger und Lenter des All's, den Berrn ber unbezwinglichen Seerschaar, den Steuermann, der in Beil beständig das Gange lentt, haben fie verhullt, indem fie jenen gefchaffenen Dingen einen falfchen Ramen beileg. ten." Und fo konnten wir, wenn wir die Beifpiele haufen wollten, eine Menge von Meußerungen anführen, in benen Jahrb. f. 3er. 1864.

Bhilo feinen Broteft gegen den Bantheismus in noch ftrengerer und philosophischerer Beife formulirt. Und man ichlage ibm Diefe Ginficht und Diefen Broteft nicht zu wenig an. 2118 fechzehnhundert Sahre nach ihm ebenfalle ein Jude, Baruch Spinoza, ein pantheistifches Spftem gefchaffen, bem freilich bas antife ber Ctoifer nicht entfernt Die Bage halten konnte, da hielt ber Pantheismus feinen Triumphaug durch das gebildete Curopa. Reine geringeren Manner als Leffing und Gothe und felbft der Theologe Schleiermacher gin. gen ale Gefangene binter bem Siegesmagen bee Spinoja und feine geringeren Manner ale Schelling und Begel fpannten fich vor den Bagen, um ihn mit großem Beraufch durch Guropa ju gieben. Man fann fich die Menge des Troffes benten, der neben ber lief. Aber eine ichreckliche Entnüchterung folgte ber Begeifterung. Die durch Segel modernifirte Pehre Des Spinoga, welche bie gange Weltkugel ju umfpannen glaubte, batte fich. feit Reuerbach mit Radeln barnach ftach, ale eine große Geifen= blafe ausgewiesen und es fehlte nicht an jugendlichen Leuten, die naiv oder dreift genug maren, den entweichenden blauen Dunft bem getäuschten Europa ind Geficht zu blafen. Es gebort nicht hieher, den eigentlich inneren Prozeg, den die Cache nahm. ju malen. 3ch will nur baran erinnern bag gerade bie begabteften Talente unter bem fogenannten jungen Deutschland ben Schiffbruch ihres Talentes wie ihrer Sittlichkeit bem Pan theismus ju danken hatten, und bag Beine nicht das einzige querft getäuschte und ichließlich protestirende Opfer einer Lehre war, welche die Dhnmacht fo lange ale Allmacht proflamirte. bis die Allmacht diefes Sichfpreigen bes Menfchen nicht langer ju ertragen für gut hielt. Es hieße nun ju viel behaupten, wollten wir fagen, daß biefer fpat ausgebrochene Bankerott bes Bantheismus bem Beifte Philo's icon beutlich vorgefdwebt

ľ

habe. Aber feinem Geifte fcmebte ber Beift ber Bibel vor und lehrte ihn Behutsamteit. Die Schrift weiß von teinem folden entweder oder das die Ginseitigkeit des Theismus und des Pantheismus hervorgetrieben hat. Die Schrift lehrt allerdinge einen von der Belt verfchiedenen perfonlichen und leben. digen Bott. Aber. "fo fpricht der Berr: der himmel ift mein Thron und die Erde ist meiner Füße Schemmel." Die Welt als Produkt Gottes ift darum doch durch und durch göttlich, und geben feiner ber gemuthlichen und religiofen Bortheile verlustig, welche der Pantheismus für sich in Anspruch nimmt, wenn wir auch ftatt entweder oder, fowohl als auch fagen, ftatt Gott entweder in der Belt oder außerhalb der Belt, Gott sowohl in der Belt ale außerhalb der Belt, außerhalb der Belt feinem Befen nach, innerhalb der Belt feinem Birten nach. Doch hören wir wiederum Philo felbft: "Bon Bott aber ift alles erfüllt, von Gott dem Umgebenden, der aber nicht umgeben ift, von Gott, dem allein es zukommt, überall und in einem gewissen Sinne auch nirgende zu fein. Rirgende, weil er felbst Ort und Blat fur die Dinge mitgefcaffen, von dem Schöpfer ift es aber nicht angemeffen gu sagen daß er in irgend einem der geschaffenen Dinge eingeschlossen sei. Ueberall aber, weil er die von ihm ausgehenden Rrafte frannend durch Erde und Baffer, durch Luft und himmel keinen Theil der Welt leer gelaffen, fie vielmehr mit unfichtbaren Bandern gebunden, daß fic niemale fich lofe." Go weit nun fpricht Philo zu und wie allenfalls auch ein moderner Schriftsteller reden tonnte und wir brauchen feine Rach. sicht mit ihm zu haben und wir brauchen nicht daran zu erinnern, daß die Welt inzwischen alter geworden und fortgeschritten ift. Bir tommen jest zu einem Buntte feiner Lehre, der uns allerdings daran erinnert, daß er einer phantaftischen

Beit angeborte. Bir haben foeben eine Meußerung Bhilo's gebort, in der er von den gottlichen Rraften fpricht, die fich behnen durch Erd' und Simmel. Ber das fo bort, der denft eben an gottliche Rrafte in unferem Sinne. Aber mas verftebt Philo unter Diefen Kraften? 3mar feine nachfte Erflarung von Diefen Rraften ließe fich allenfalls noch mit unferer Borftellung vereinigen Es find die allmächtigen Bedanten Gottes, Die bineingebildet find in Diefe materielle Belt, es find die Mufterbilder der biefigen Belt in der Bollfommenbeit, wie fie dem göttlichen Geifte vorschweben, es find die geiftigen Bander, die ben Salt und den Bufammenhang ber Belt ausmachen, es find Ideen und Ideale, gottliche Ideen und Ideale, nach denen bier alles gebildet ift. Aber bamit begnügt fich Philo nicht. Gott, meint er, ift nicht blog erhaben über diefe Welt und unbegreiflich, fein wahrer Rame darf nicht blos nicht ausgesproden werden, weil uns zu benennen nur freifteht, mas mir begreifen, fondern Gott fteht auch in feinem unmittelbaren Busammenhange mit ber Belt. Gelbft Mofes, das hochfte Ideal eines Menfchen bat Gott nur erkannt in den von ihm ausgehenden Kraften, in das Innere bes göttlichen Befens dringt tein geschaffener Beift. Aber Diese Rrafte find teine blogen Rrafte, fie eriftiren ale Befenbeiten, ale geiftige Berfonlichkeiten, ale Beifter. Gine folde geiftige Berfonlichteit und zwar die hochfte die von Gott ausgegangen, Die eigentlich die Belt regiert, ift mas die beilige Schrift bas Bort Gottes nennt, ober, wie ber griechifche Rame lautet, unter bem diefe perfonlich gefaßte Gottestraft Philo's Berühmtheit erlangt hat, ift ber doyos, ju beutsch: Bort und Gedante.

Bir wollen diefe bedenkliche Lehre nicht weiter verfolgen, wie überhaupt nicht die Gingellehren Philo's, fo erhaá

bt

111

14

iŧ

ben auch namentlich feine Morallehre lautet und fo fehr diese Lehren auch überhaupt erft Blug und machtigen Schall gewinnen, wo fie in den Strom des Lebens und der praftifden Anwendung hineingeleitet werden. Bir wollen nur den fpringenden Buntt den Quellpuntt der Philonischen Lehre, bezeichnen, und der liegt ohne Frage in feiner Auffaffung des Göttlichen, und feiner damale neuen Erkenntnig, daß alle Bradifate, die wir der Belt und der Erfahrung ent. nehmen, um fie Gott beigulegen, nur auf die Birffamkeit Gottes, auf das Berhaltnig Gottes gur Belt paffen, nicht aber auf ihn felbft ber raum- und zeitlos, ja eigenschaftelos in unnahbarer Berrlichkeit jeder Forschung fich entzieht, oder wie Philo fich ausdruden murde, daß wir wohl den Logos, nicht aber Gott erkennen konnen. Mur der Frommigfeit bes Abraham und Dofes macht er eine Art von Concession. Sie untericheiden fich, meint er, ale Propheten darin von den Philofophen, daß fie nicht wie die Philosophen durch Erforschung des Einzelnen einen Schluß auf das Bange und auf den Scho. pfer des Alle machen, fondern durch Abwendung von allem Sinnlichen und die Ertenntnig Trubenden, durch Befreiung ihrer Seele von den Störungen der Luft, der Gitelfeit, der Ruhmsucht ifoliren fie ben in ihnen waltenden göttlichen Beift, bis daß er ein murdiges Gefaß wird, in welches der Gottesgeift feine Offenbarungen gießt, werden fie über die Schranken der Endlichkeit erhoben und Dollmeticher des Gottesgeiftes. Co fteht über dem nüchternen und trockenen Erkenntnig der Philofophie die Erkenntnig durch Begeisterung, durch Erhebung, durch Erftafe, beren Bedingung freilich die Frommigkeit eines Abraham ober eines Dofes ift.

Dies die freilich nur schwach genügende Antwort auf die Frage: Bas hat Philo gelehrt? Schließlich noch eine kurze

Antwort auf unsere dritte Frage: Welche Folge hat Philo's Lehre für die späteren Jahrhunderte gehabt?

Bir übertreiben nicht, wenn wir fagen daß diefe Folgen faum zu ermeffen find. Denn darf man nicht Rolgen unermeße lich nennen, die fich ebenfo bei Beiden wie bei Juden, bei Chriften wie bei Mohammedanern nachweisen laffen? Dag bie Auffaffung der göttlichen Krafte bei etwas gesteigerter Beto. nung leicht der judifchen Ginheitelehre gefährlich werden tonnte, daß fie aus dem Judenthum binaus und in das Christenthum hineinführte, ift leicht zu feben. Die driftliche Lehre won ber Dreieinigkeit ift in der That eine Fortbildung der Philonischen Logoslehre und Philo ift, ohne es zu wollen, der Rirchenvater der Rirchenvater geworden. Aber auch auf die Beiden wirfte feine Lehre wie ein Gahrungeftoff und der lette Berfuch des Beidenthums, fich durch Philosophie ju retten, murde gemacht aus dem Material, das Philo geliefert. Das Lehrgebaude, das ich im Sinne habe, ift unter dem Ramen des Reuplatonischen befannt und berühmt und eben da entstanden, mo Philo gelebt und gewirft, in Alexandria. Diefes Lehrgebäude hatte als Einichlag die Philonische Lehre, die mit heidnischen Faden durchschoffen ein Gewebe bildete, in welchem die beidnifche Götterfamilie nur als Blumen und Zierrathe eingewebt mar. Indeß alles Beben half Richts, da Gott, der Lenker der Gefcichte, den Lebensfaden des Beidenthums felber durchfchuitten. Auf die Juden konnte Philo's Lehre junächst nicht wirken. Sie überließen dem eben entstandenen Christenthume die Alegandrinische Methode der Schriftertlarung. Gie wendeten fich nur defto fraftiger der ihr vielfach entgegengefesten, der Balaftinenfifchen gu. Sie faben in der Alexandrinischen Auslegung eine Gefahr für das Gefes und verschmähten eine fogenannte höhere Auffaffung, die nur auf Roften der judifchen Gefete

6'8

gen

(Pr

fri

in

to:

M

ł#

İtt

te

N

Şt

1

und schließlich auch auf Rosten derjenigen Ginheit Gottes erreicht werden konnte, die das Fundament des Judenthums bildet. Wir dürfen hier freilich nicht vergeffen an das zu erinnern, was wir bereits im Früheren betont, daß Philo selbst weit entsernt war, an denjenigen Ausschreitungen und Maglofigfeiten Gefallen ju haben, die in der Consequeng der Alexandrinischen Methode lag. Er hätte fich gewiß vermahrt, nicht blos gegen ein über Bordwerfen der Befege, fondern auch gegen manches andere, mas ale Folge einer mehr phantastischen als logisch klaren Richtung sich geltend machte. Aber wenn er auch in juriftischem Ginn freizuspreden ift von Schuld, in geschichtlichem Sinne ist er der intellettuelle Urheber biefer bem Geifte bee Judenthume wider= fprechenden Richtung, und es war nur gerecht, daß er in den späteren Jahrhunderten von den Juden ignorirt wurde. Indeß mit diesem Ignoriren hat es eine eigene Bewandtniß. Es ist wahr, ein und ein halbes Jahrtausend wird sein Rame in judischen Kreisen nicht mehr genannt. Erft der mit Recht ale bahnbrechend in Kritik und geschichtlicher Forschung geltende Asaria de Rossi, der zu Mantua von 1514—1577 blühte, behandelt wieder Philo, deffen griechischen Ramen er in den hebräifden Jedidja überfest, mit eingehendem Intereffe.

Aber was soll man dazu sagen, wenn zwischen der Philosophie sowohl als Exegese der unter den Arabern lebenden Juden eine unverkennbare Familien. Aehnlichkeit berricht mit den Aussichten und den exegetischen Arbeiten Philose? Was soll man dazu sagen. wenn zwischen Maimonides, dem notorisch selbst der Name Philose unbefannt geblieben, und Philo hie und da die Aehnlichkeit so bedeu-

tend wird, daß ein neuerer Gelehrter \*) an die Bufammen= ftellung mancher Unfichten beiber Manner einftlich gebacht hat und mit gutem Rechte benten tonnte? Bang Folgendes. Meinungen pflanzen fich oft fort gang unvermertt, und ohne daß man den Weg gewahrt, den fie neh= men. Beifter geben eben durch die Luft. Aber fur Philo ift nicht einmal das mahr, daß une ber Weg unbefannt ift, auf dem feine Art, den Gottesbegriff zu bestimmen und mandes Undere ju ben Dohammedanern gelangt ift, und von Diesen zu ben unter ihnen lebenden Juden. Ge liegen fich fogar der Bege mehrere zeigen, von benen ich nur einen hervorheben will. Wir haben icon bas neuplatonifche Gyftem erwähnt, das der lette romantische Schimmer war, mit welchem die untergebende Sonne des Beidenthums ben geichichtlichen Horizont verbrämte. Wir haben aber auch erwähnt daß diefes Spftem nur das fortgebildete Philonifche war und von Philonifden Bedanten ausgegangen ift. Run, es ift bekannt, daß, ale der oftromische Raifer Juftinian es für feine Regentenpflicht bielt, eine Philosophenhete anguftellen, die letten Bertreter bes Reuplatonismus, von nicht unbedeutendem Ramen, nach Berfien gingen und dort von dem bildungefreundlichen perfifden Ronige Coeru-Rufchirman mit offenen Urmen aufgenommen murben. Go folug der Reuplatonismus in einem Cande Burgel, Das icon ein Sahrhundert fpater dem Salbmond gehorchte. Und ale diefer von feinen Eroberungen mude bae Schwert aus den Sanden legte und nach Buchern griff, da mar der Reu-

<sup>\*)</sup> Der felige Dr. Beer berichtet in feiner Uebersethung ber Munt'ichen Stigge ber judischen Philosophie, daß Frankel. ber übershaupt um Philo sich vielfach verdient gemacht hat, auch biefe Barallelifirung in Angriff nehmen wollte.

platonismus die erfte Lehre, Die ibm entgegen trat und deren Ginflug nie ganglich ichwand, fo febr er auch fpater von anderen Lehren verdrängt murde. Ift's nun ein Bunber, wenn Philo's Beift felbft durch die Saiten der Sarfe ftreicht. welcher ber judifche Dichter Babirol fo erhabene Beifen zu entlocken mußte? Ift's ein Bunder, wenn felbft Maimonides, der Bbilo weit überragte nicht bloß an Renntniß der judifchen Lehre fondern auch an Scharfe und Rlarbeit des Dentens, bisweilen Cape ausspricht, Die unwillfürlich an Philo erinnern? Wer will bier bestimmen, wie viel jufälliges Busammentreffen ift, d. b. bas Busammentreffen zweier bentender Ropfe, wenn fie von abnlichen Befictepunkten ausgeben und wie viel directer nachhall. Der geisterhaft durch die Jahrhunderte gittert? Doch wir wollen unseren Gang durch die Jahrhunderte nicht weiter fortseten. Bir wollten nur die Urfache conftatiren, daß Philo nach= haltiger gewirkt, ale ber oberflächliche Blick es lehrte. Nachdem wir diefes constatirt, glauben wir ein Recht zu haben, auf Philo das Leffing'iche Bort anzuwenden : "Bei Lebenszeiten für einen großen Mann gehalten zu werden, ift noch kein Beweis, daß man es ift. Durch Jahrhunderte aber dafür gu geiten, ift ein unwiderfprechlicher."

ì

þ

## Kulturgeschichtliche Skizzen.

#### Bon Dr. M. Ranferling

#### 1. Die reichen Frankfurter.

Für die Juden in der freien Reichsstadt Franksurt, Jahrhunderte hindurch und zwar bis zum welterschütternden Auftreten des französischen Kriegsmeisters dem unbarmherzigsten Drucke preisgegeben — war doch noch vor etwa vierzig Jahren "Juden und Schweinen bei Strase verboten," die Franksurter Promenaden zu besuchen!— für die Juden in dieser Stadt war das an Lichtseiten im Ganzen so arme Mittelaster besser als die allerneueste Zeit in manchem deutschen Kusturstaat. Sie besaßen schon damals ein eigentliches Bürgerrecht, einzelne von ihnen ersangten sogar die Ehre des Standes der Edelleute. sie wurden herren genannt, hatten häuser, Beinberge und Grundstücke inne, ohne die auf densselben lastenden Abgaben zu Gunsten des Stiftes zu zahlen.

Die Mehrzahl der dortigen Juden war auch damals wie heute sehr reich; die "reichen Franksurter" spielten schon damals eine nicht unbedeutende Rolle. Unter den sechstehn Familienvätern oder Müttern welche nach einer Durchschnittsberechnung in der Mitte des vierzehnten Jahrhundertes dort ansäßig waren, gab es Mehrere, welche wie Simon von Seligenstadt, Joseph von Kassel und Frau Zorlyne von Die-

burg eine jahrliche Summe von fechezig Gulben zahlten. Bedenkt man, daß in jener Beit bas Geld mindestens einen zehnsach höheren Berth batte als jett, und daß die Besiger eine politisch freie Stellung einnahmen, so kann man sich einen Begriff von dem Reichthume der damaligen "reichen Branksutter,, machen.

Roch mehr aber fpringt ihr großer Reichthum in die Angen wenn man ihre grofartigen Belogeschäfte betrachtet. Mancher "reiche Frankfurter" trieb fein Ge daft in einem Umfange, in einer Urt und Beife, welche man nur mit benen der ersten heutigen Banquierhanfer vergleichen tann. liehen den Städten und Rathen, geiftlichen und weltlichen Burften. Ale in der zweiten Salfte des vierzehnten Jahrhunderte die vier metterauifchen Stadte ein Befchus bedurften und es ihnen an den nöthigen Mitteln fehlte, war es Simon von Celigenstadt, ber ihnen das Beid vorschoß. Cimon mar damals der Franksurter Rothschild. Bu gleicher Beit lieh er der Stadt Frankfurt beträchtliche Summen, er war der Agent für dortige und auswärtige Rlöfter fo wie für fremde Regies rungen. Der Menten (Mainzer) Salomon beforgte die Geldgefchäfte fur die herren von Schwarzenburg, namentlich in manchen Jahren die Erhebung und Ginfendung der Frant. furter Reichofteuern. welche jene herren ftatt des Raifers lange Beit zu erheben hatten.

Sonderbar und deshalb bemerkenswerth ift, daß damals auch die Frauen an der Spige der handelshäuser standen und als Theilnehmerinnen in den Firmen figurirten. Frau Borlyne von Dieburg, die Gattin des Fistelin von Dieburg, der ebenfalls ein Bankhaus hatte war die bedeutendste unter ihnen und machte dem reichen Seligmann allem Anscheine nach nicht selten Concurrenz; 1390 führte sie mit dem Edel-

knechte henne Dieme von Langnau einen Proces über 3000 Gulden — nach dem heutigen Gelbe über 30 000 Gulden — welche fie diesem Manne geliehen hatte \*).

Als Gegenfat zu biefen erfreulichen Buftanden des Mittelalters wollen wir aus der neueren Zeit

2. Ein Seitenstüd zu Rothschild's Jagd vorführen.

Raft die gesammte Breffe bes cultivirten Gurova's idenfte der großen Jagd, welche der frangonide Borfentonia jungft feinem Raifer veranftaltete, eine außergewöhnliche Aufmerkfamkeit. Die frangofischen Journale mußten nicht genug Borte zu finden fur die Bracht, welche Rothschild bei dieser Belegenheit entfaltete, und fur die Leutseligkeit, mit welcher der Raifer ihm begegnete. Englische Blatter ergoffen fich in beißendem Big und die deutschen - belächelten und befpottelten den gaftfreien Juden. Und gerade der deutschen Breffe, gerade den reactionaren Blattern der preußischen Metropole fehlte alles Recht, folche ben Regenten ju Ghren gegebene Fefte für ihre 3mede ju benuten, gerade fie follten auf die Gefchichte ihres Ronigshaufes gurndbliden, dann murden fie finden, daß preußische Rurften, daß die alten Stammhalter des preußischen Regentenhauses es nicht verschmähten, von ihren Juden fetiren zu laffen. Dabei ift noch ein himmelweiter Unterschied zwischen ber Jagd im Barte von Berrieres und den "Feten," welche Berliner Juden ihren Fürften Rothschild, der Entel des Mannes aus der Frant. furter Judengaffe, lud Napoleon, Beherricher eines großen Reiches, jum Jagen ein - Die preußischen Könige meldeten

<sup>\*)</sup> Rriegt, Frantfurter Buftanbe, 437.

ber

ul.

ded

ia I

ij

ì.

fich ferbst zu Gästen und veranlaßten ihre "Hofjuden" zu einem Auswande den sie sonst füglich unterlassen hätten.

Das Best we'ches wir als Seitenstück zu Rothschild's Jagd unsern Lesern vor'ühren wollen versetzt uns in die preußische Hauptstadt und in das lette Lebensjahr des zweiten preußische Königs Friedrich Wilhelm I. Er war bekanntlich nicht nur ein ausgemachter Gegner alles Auswandes, sondern sogar von einem Geize besessen, der oft ans Unglaubliche grenzte, wie sich das deutlich aus der Correspondenz ergibt, we'che er mit seinem "ungerathenen" Sohne, dem großen Briedrich iührte. Freigebig war er nur, sobald es seine Soldaten betras — um diese so glänzend als möglich ausmarschiren zu lassen, scheute er die größten Summen nicht und schien ihm keinerlei Steuer zu hoch — und wenn es galt, gekrönten häuptern zu imponiren.

Um sich und seinem hofe einmal eine Kurzweil zu versschaffen wurde die Bertiner Judenschaft herbeigezogen: auf besonderen Besehl mußte in dem in der Spandauer Straße gelegenen hause des bekannten Münzmeisters Ephraim Beitel am siebenten Januar 1740 eine große Feier stattsinden. Kommt der tei dieser Gelegenheit "auf höchsten Besehl" entsaltete Luxus dem der Rothschild'schen Jagd auch nicht gleich, so muffen die damaligen Berhältnisse und Persönlichkeiten, der hohe Gast und der einäugige Gastgeber in Betracht gezogen werden. Co viel ist gewiß, Ephraim hatte Alles prächtig arrangirt.

Das haus war zu beiden Seiten mit sehr kostbaren Tapeten behangen und das Innere desselben war gleichsam in einen Bazar verwandelt. In dem einen Zimmer hatten verschiedene jüdische Kausteute allerhand kostbare Brabanter Spigen feil, in einem andern waren Galanteriewaaren ausgelegt, dem gegenüber zur linken hand befand sich ein Saal mit reichen französischen Stoffen. In einem vierten Zimmer hatte der Juwelier selbst mit den Juwelen seinen Stand. Bon da trat man in zwei Säle, wovon der eine mit reichgestickten Kleidern, der andere mit seinen und seltenen Schildereien aus Italien und Holland ausgepußt waren. Bom Eingange des hauses bis zum Ende des großen hoses waren die Fußböden mit Tapeten belegt, die Bände mit Orangerien bekleidet und mit vielen hundert Lampen und Lichten illuminirt. Auf dem hose zur rechten hand waren die Zimmer zur unterthänigsten Auswartung für die königlichen herrschaften kostbar meublirt.

Gegen 31/2 Uhr nachmittage langte Die fonigliche Familie in Begleitung der Braunschweig-Bolfenbuttel'ichen herrichaft und vielen Standesperfonen vor das Ephraim'iche Saus, an deffen Gingange fie von dem riefenhaften Juden und feinen galanten Gobnen empfangen murden. fie einige Erfrischungen angenommen batten, fchritten fie gur Befichtigung der ihretwegen ausgelegten Roftbarkeiten, denen fie einige als Gefchent huldvoll annahmen, durch Rauf an fich zu bringen geruhten. Rachdem fie alles Sehenswerthe in Augenschein genommen, wohnten fie einer Feierlichkeit bei, welche von Ephraim auf besonderen Befehl feinen Gaften mit diesem Befuche in Berbindung gebracht murbe: es war dies die Bermählung eines von den reichen Münzmeis ftern erzogenen Baisenpaares, David Bacharias und Berline Wolff. Die Trauung fand nach damaligem Gebrauch auf freiem Sofe unter einem mit Gilber und Gold gewirkten Trauhimmel Statt. Rach beendeter Feier begann der Zang der jungen Leute, dem die bobe Gefellichaft eine Beile guschaute und fich dann nach Sofe gurudbegab.

Diefes Geft wurde von der königlichen Familie, gewiß schneller vergeffen, als die Jagben des Ronigs, welche auf

lier

in

an:

und

his

ten

lea

illi

11:

M

H

Kosten der Juden abgehalten wurden. Friedrich Wilhelm war nämlich ein besonderer Freund der Sauheße. Im Jahre 1729 wurden allein in der Mark und in Pommern 3602 wilde Schweine erlegt. Um seine Beute auch zu versilbern, kam er auf den originellen Einfall, der Judenschaft eine gewisse Anzahl wilder Schweine zuzutheilen. Da er wußte, daß die Juden ihrem Religionsgesetze gemäß sich des Genusses des Schweinesleisches enthielten, gab er zugleich den Befehl das Wild nach erfolgter Jahlung an die Armenhäuser und das große Hospital zu schieden.

Für dieses hier stiggirte Fest hat sich Beitel Ephraim bei dem Sohne und Nachfolger Friedrich Wilhelm's reichlich bezahlt gemacht.

# 3. Ephraim Beitel und Friedrich der Große.

Ephraim blieb auch Sofjude Friedrich des Großen, der schon ale Kronpring seine Caffe nicht felten in Anspruch nehmen mußte; fpater im fiebenjährigen Kriege brauchte er ihn bekanntlich zu feinem Mungmeifter und ließ durch ihn die berüchtigten "Ephraimiten" pragen! Wir wollen auf diefe uncrquickliche, aber nicht unintereffante und lange noch nicht genug aufgeklärte Finanzgefdichte hier nicht zurudkommen; bezeichnend und gewiffermaßen rechtfertigend für Ephraim ift die Antwort, welche diefer foll gegeben haben, ale der Ronig ihm den Plan vorlegte, Sachsen auszuleeren und schlechte Mungen zu prägen: "Ich bin Em. Majestät Unterthan und damit habe ich Alles gefagt; es ift nichts mein, auch nicht einmal mein Bille. 3ch werde meinen Ruden unterziehen, und alle Commiffionen, die mir jum Dienfte des Ronigs aufgetragen werden, über mich nehmen." Der Ronig und Ephraim haben bas großartige Finanggefchaft auf gemeinmeinschaftliche Rechnung betrieben, und ersterer hat tabei seinen Bortheil nie aus dem Auge ver'oren.

Ginft hatte Ephraim bei dem Ronig um die Erlaubniß nachgesucht, fur Rechnung ber Defterreicher Beld pragen ju Es murbe ibm gestattet, und er faumte nicht, den ihm ertheilten Auftrag auszuführen. Raum mar aber die Munge nach ihrem Bestimmungeerte Bien abgegangen, fo lieg Friedrich den Transport unterwege anhalten und confisciren. Ephraim eilte jum Ronige, bestürmte ibn mit Riagen und erinnerte ihn an die ihm ertheilte Erlaubnig. "Freund," ermiderte ihm diefer, "auf Guer Beld haben mir ichon lange gewartet." Ephraim, ber auf des Rouige Borte baute, hatte verfaumt, die nothigen Declarationen und Baffe vom Direttorium einzuholen. Gein Geld blieb unwiderbringlich verloren. "Mein Bater hat fich fur Diefen Streich geracht!" fagte ber junge Beitel ju dem Rammerherrn von Bennings, dem er fpater die Beschichte ergabite\*). "Er batte einen langen Bro. ceg mit dem Konige, ber erft furz vor feinem ju Anfang der fiebenziger Sahre bes vergangenen Jahrhundertes erfolgten Tode und gwar zu feinen Gunften entichieden murbe. das Rammergericht das Urtheil dem Könige jur Apprebation vorlegte, ertheirte er fie mit der Bemerkung : ", Benehmigt, weil das Cammergericht fo entschieden, aber der Jude"" -. Diefe Sandlungsweise wird Riemand überrafchen, der mit der Lebensgeschichte des großen Ronigs vertrauter ift. Beniger ichmeichelhaft fur ihn ift bas Benehmen gegen ben Juben Maron.

Naron lebte in Botedam. Er galt ale der vorzüglichfte Schachspieler und ale ausgezeichneter Rechenmeifter. Auf dem

<sup>\*)</sup> Banbidriftlich.

Boden feines Bimmere hatte er fich mit Rreide ein Schach. brett gezogen und die Bione aufgestellt. Durch feine Gefchic. lichkeit im Spiel hatte er fich einen Ramen erworben, auch in das königliche Schloß zu den Ohren Friedrich's gelangte. Der König ließ ben armen Maron von Beit gu Beit ju fich bescheiden, um mit ihm eine Partie zu machen. Bicwohl nun Friedrich als ein eben fo großer Seld auf dem Shachbrette wie auf dem Schlachtfelde galt, so zeigte es sich doch bald, tag der Jude ihm im Schach überlegen war, und da diefer von Söflichkeit und Anstand wenig mußte, mußte der Rönig jedesmal unterliegen. "Bie fommt's," fragte ihn Friedrich eines Tages, "daß ich mit Euch teine Bartie gewinnen tann?" "Bas weiß ich?" erwiderte Aaron barfc, "ich kann meinen Ropf nicht auf Eure Schultern fegen." Diefe Antwort ärgerte den König nicht wenig, und der Jude erhielt feinen Abschied.

Einige Bochen später begegnete er dem armen Aaron auf der Straße. "Bie geht's Aaron?" rief er dem ärmlich gekleideten Menschen zu. Dieser zuckte die Achseln, ohne eine Silbe zu erwidern. "Benn Ihr das reden nennt, so glaube ich auch daß Bileam's Eselin geredet habe." Dieser beißende Spott bot dem Rachegefühle Friedrich's Beruhigung. Die kleine Bension, welche Aaron mehrere Jahre erhalten hatte, wurde ihm für immer entzogen, und er starb als ein Opfer königlicher Eitelkeit vor hunger und Elend, wie keine minder glaubwürdige Person versichert als — Moses Mendelssohn.).

<sup>\*)</sup> Sandidriftlich.

### Judische Schulfeste.

## Ein Wort gur Anregung.

Bom Rab. Dr. Schmiedl in Profinis.

Bir haben von bemahrten judifchen Schulmannern oftere barüber klagen horen, daß es bei uns keine Schulfefte gebe.

Man migverftebe une nicht, fo fagen fie - wir 36. raeliten haben gewiß gang berrliche Tefte, allesammt getragen von machtigen, erhabenen, religiofen fomohl wie weltgefchicht. lichen Ideen, die gudem bei all ihrer Erhabenheit auch bas Gemuth bes Rindes geiftig ju ftarten und erfrifchen volltommen geeignet find. Allein Diefe Fefte find fammtlich nur für Saus und Tempel ba, nicht für bie Schule - im Begentheil! mahrend ber Feier Diefer Fefte feiert Die Schule, ihre Bante find leer, ihre Gale gefchloffen, die tleinen Schulburger halten ihre Ferien. Aber Fefte, die eben die Schule in Mitte ihter fleinen, empfanglichen Rinderwelt feierlich und erhebend begeben tonnte - Fefte, die fich poetifch abheben von dem fonftigen Gleichmaß des Schuljahres und dadurch dem findlichen Bemuthe die Schule um fo theuerer ju machen im Stande maren, dabei erhebende nationale Erinnerungen im Bergen ber Jugend nahrend, Die noch lange

darin fortleben, wenn aus den Schulfindern bereits Junglinge und Manner geworden find, die den verschiedenen prattischen Berufdzweigen des Lebens angehören — über den Mangel folcher Schulfefte klagen wir.

Run, geehrter Lefer, gegenwartiger Artifel hat fich bie Aufgabe gestellt, biefe Rlage ju beheben und nachzuweisen, welche herrliche und erhebende Feste gerade die judische Shule feiern konnte.

1. Das erste Schulfest wurde ich auf den Abend des 25. Kislew verlegen. Chanuta — schönes, gemüthvoleles Fest! Fest wonniger, tieffinniger Jugenderinnerungen Chanuta — Jugendlust und Kinderfröhlichteit liegt auf diesem Borte, Jugendlust und reiner, heiterer Lebensmorgen weht uns daraus entgegen! — Chanuta scheint vorwiegend ein Fest der Jugend. Schon des Festes Name erinnert daran. Chanuta! Was ist denn die Jugendzeit anders als eine große, schöne, heilige Chanutaseier, in welcher der Tempel des Kindesgemüthes, das heiligthum des jugendlichen Geistes geweiht werden muß für alles Gute, Löbliche, Große und heilige, "das bis ins späte Alter nicht weichen soll von ihm."

Ja, Chanuka ist vorwiegend ein Jugendfest! "Wo man die Lichter zündet mit voller Beihe, da wächst eine treffliche Jugend auf," haben die Beisen im Talmud gelehrt (Sabbat 23. 6. vergl. Raschi). In der That, werther Leser, wo um die brennende Lampe herum die so leicht zu begeisternde Jugend versammelt und ihr da die glorreiche Gesschichte des Festes ins empfängliche Herz geprägt wird — ihr gezeigt wird, wie das Judenthum durch keine Macht des

Geschickes und durch keine Gewalt und Tucke der Menschen zu bestegen ift — ihr die herrlichen Makkabaersohne, diese judischen Ritter ohne Furcht und ohne Tadel, mit den frischesten Farben als Borbilder in die Seele gemalt werden, da mußte in der That eine ganz wackere, treffliche, gesinnunges und glaubenekräftige Jugend heranwachsen.

Die "Menora" im alten Beiligthume ftellt einen Baum dar, ans beffen Stamme rechte und linke je brei Bweige hervorgefproffen, an benen, wie an bem Stamme felber, Knofpen, Bluthen und Früchte prangten - auch darin ferner dem Baume abnlich, weil nicht aus Theilen gufammengefest, fondern in getriebener Arbeit, Alles wie aus einem Stude berausgewachsen. Bas follte Dies Bild Des Baumes im alten judifchen Beiligthume? Belde berr. liche Lehre könnte bier bas Chanutafeft, das an des Berbftes Ende, in den Winters Anfang trifft, unferer Jugend in die Geele pragen! - Bie fieht in Diefer Jahreszeit ber Baum in der freien Ratur aus? Er fteht wie ein abgelebter Greis da. Unftait bes grunen Blatterschmudes bangen die weißen haare des Schnees an feinen durren Zweigen, in teren Adern fein frifcher Tropfe Saftes rinnt. Der Baum Scheint todt. Aber nein - er fcheint eben nur tott. warte nur bis der Fruhling wieder da ift, dann wird fich's zeigen, daß der Baum lebt und volle Triebfraft in feinen Abern trägt, die ibn bald mit einer bichten Rrone von Blat. tern, Anofpen, Bluthen, Fruchten fcmuden wird. - Run, unfer Judenthum ift auch folch ein Baum, darum follen wir nicht verzagen, wenn's zuweilen ben Unfchein bat, als mare es aus mit dem Judenthume — nein, eh' man fich's verfieht, fendet Gott wieder feinen Frühling und der Baum lebt neuerdings auf ju frifder Lebens- und Jugendtraft.

Sollen wir alles dies dem Saus und den Saus. vatern überlaffen?

KIL

Πs

til.

n:

B

٧,

Das Saus mare freilich vor Allem biegu berufen. Aber ad, theurer Lefer, wie riele Saufer gibt's denn beute noch. wo Chanuta mit jener Beibe und Innigfeit begangen wird, die dagu gehort, um einen erhebenden und bleibenden Gindruck auf das Rindesgemuth hervorzubringen? Und o, wie viele Saufer - mahrlich wir mochten ichamroth werden, mahrend unfere Feder dies niederfcreibt - wie viele Sau. fer und Familien gibt es, in denen der trauliche Schimmer der Chanutalampe etwas gang Ungekanntes bleibt, weil man - vielleicht den nichtjudifchen Dienftboten im Saufe gegen. über fich icamt, eine judifche Ceremonie gu uben, und ba man den armen Rinder fur die verlorene Chanutafreude denn doch einen Erfat schuldig ift, fo wird ein anderes Beihfeft gefeiert, wo ftitt unferer fleinen Menora, Die wohl auch tas Bild eines Baumes barftellen foll, ein Baum in natura - ein ganger großer Baum mit lauter brennenden Lichtern gefdmudt wird. -

Aber nein, nein — das große, glorreiche Mattabaerfest darf unserer Jugend nicht verloren geben! dafür foll die Schule eifrigst Sorge tragen. Der Abend des 25. Rislew foll ein ganz erhebendes Schulfest für Lehrer und Schüler werden, wo neben der brennenden Menora der Jugend die Bedeutung des schönen Festestief in die Seele geprägt werde. Der denkende Lehrer wird schon immer einige sinnige Worte und Gedanken anzuknüpsen wissen, die ihren Eindruck auf die jungen Schulburger nicht versehlen.

2. Und wie follten etwa die Geburtstage von Mannern, mit benen eine neue Epoche in ber Befchichte un-

feres Boltes begonnen, und beren Andenken von der ganzen Ration mit gerechter Bewunderung und gerechter Dankbarkeit gesegnet wird, da sie Lichtkörner ausgestreut, deren Saaten heute noch Millionen Geister und Herzen erleuchten — sollten die Geburtstage solcher Männer nicht auch von der Schule dazu benützt werden, um die Funken nationaler Begeisterung in den jungen, empfänglichen Gemüthern zu wecken?

Müßte z. B. der Geburtstag jenes Mannes, der nicht nur der Bufälligkeit seines Ramens halber, sondern wegen seines gewaltigen Geistes und seines unermeßlichen, alle Facher des Wiffens umfassenden Genie's, sowie des unberechenbaren: Einstusses wegen, den er auf die Fortgestaltung des Judenthumes geübt, der zweite Moses genannt wird, nicht ein begeisternd herrliches Fest für jüdische Schulen und Schüler abgeben? — Gewiß, der 14. Nissan, als der Geburtstag unserses großen Maimonides, ware ganz dazu ausersehen, ein jüdisches Schulsest zu bilden, wenn man nicht dagegen einwenden könnte, daß der 14. Rissan, zugleich als Rüstag des Besachsestes, nicht ganz geignet zu einem Schulseste erscheine, weil es auch psychologisch richtig ist, "daß man ein Fest mit dem andern nicht mengen solle." —

Bir wurden daher vorschlagen, statt deffen den 20. Tebet, als den Todestag Maimuni's, in unseren Schulen ju feiern; und da dem Leben und Wirken dieses unvergleiche lichen Mannes ein Denkmal der Liebe und der Nacheiserung in den Herzen der Jugend zu errichten.

3. Und der 12. Eluf, der Tag, an dem der Mann, der "mit Beisheit gehandelt," — der Mann, Mofeis aus Deffau das Licht der Belt erblickte, durfte wohl auch ein schones Schulfeft abgeben. Ber mehr als eben die Schule,

mia

ırfeit

raten

iol.

bet

taler

I

tidi

gel

ñi:

(II)

hei

th.

11

ift dazu berufen und verpflichtet, bas Andenten diefes, groben Mannes in Ehren zu halten, ber vor Allem das unfterbliche Berdienst hat, fur das judische Unterrichtswesen eine neue Aera eröffnet zu haben?

"Moses Mendelssohn — fagt der geiftreiche Kanferling, der in neuester Zeit das Leben und die Werke dieses
judischen Weltweisen beschrieben — versetzte den tödtlichten
Stoß den polnischen Lehrern, welche die Worte der heiligen,
Schrift in abgeschmackter und lächerlicher Weise interpretirten,
stat sie zu übersetzen und zu erläutern. Diesen unwissendten
aller Idioten und rohesten aller Jugendpeiniger, welche sich
in die Familien der deutschen Juden einnisteten, war durch
Mendelssohns Pentateuch der Weg versperrt. Jeder Deutsche,
der etwas aus Erziehung hielt, verschmähte es, seine Kinder
länger noch nach dem unästhetischen und unverständlichen
jüdisch deutschen Jargon der polnischen Winkelschulmeister
unterrichten zu lassen."

Aus Mendelssohns Pentateuchübersetung lernte unsere Jugend nicht nur das heilige Schriftwort richtiger auffassen, sie lernte zugleich daraus das, was den Meuschen so sehr ziert und hebt: rein und fehlerfrei sprechen Ja, die reinen Klänge der deutschen Muttersprache wurden ihr um so theuerer, als sie dieselben mit der heiligen Bibelsprache zugleich in sich aufnahm. Ein großer judischer Kanzelredner, der jungst aus dem Leben geschieden, hat es von sich bestannt, daß er erst aus Mendelssohns Bibelübersetung deutscherternt, und die meisten judischen Zeitgenossen dieses geseiereten Kanzelredners konnten dasselbe von sich sagen.

Benn wir jedoch die deutsche Muttersprache, hier so nachdrudlich betonen, so wollen wir damit teineswegs fagen, bag etwa nur die judischen Schulen beutsch er Bunge bas.

Andenten bes britten Dofes ju ehren haben. Rein weit, weit über Deutschlande Grengen binaus find die gro-Ben Segnungen gedrungen, ale beren Schöpfer und Bieberbegrunder in der Reugeit der edle judifde Philosoph aus Deffou ju nennen ift, namlich geregelter Jugendunterricht, wiffenschaftliche Bilbung, und bas Streben die jubifden Junglinge andern Berufsarten ale bem Schacher und Banbel augumenben. Letteres mar einer von ten Lieblingegedanten Mofes Mendelsfobns. "Benn ich mit einer Recen. fion funfzig Judentinder gu Sandwertegefellen machen tonnte," fo fcbrieb er am 8. Juli 1779 an feinen Freund Friedrich Ritolai in Berlin, "fo murde ich ben guten Gefchmad um Bergeihung bitten, und auf eine halbe Stunde ine Rebengimmer ju geben verfuchen." - Saben boch felbft Raraer, welchen die beutsche Sprache gang unverftandlich ift, im Jahre 1830 den Geschichtschreiber Joft um die Berte Denbelefohne erfucht, beffen Rubm auch ju ihnen gedrungen war (Gefch. d. Judenthums Th. 3, G. 301).

Darum in Bolen wie in Ungarn, in Frankreich wie in England, wo immer eine organisirte judifche Schule besteht, sollte man ben 12. Elul als ein schönes, erhebenbes Schulfeft feiern!

4. Aber Mendelssohn hatte bekanntlich einen ausgezeichneten Mitarbeiter bei diesem großen Werke der Ausbreitung von Cultur und Wiffen in seinem Bolke — einen
Mann, der in der reichen Literaturgeschichte Ifraels ein glanzendes Blatt ausfüllt, da er mit einem Gerzen voll der
glübendsten Begeisterung für seines Bolkes heil und Ehre,
eine erhabene Dichtergabe verband, die an die gottgeweiheten Seher und Sänger des Alterthums erinnert, und dabei eine fast wundervolle Macht über die heilige Sprache

befaß, so daß fie, die man sonft eine "todte" nennt, unter seiner Feder zur blühendsten Jugendschönheit wieder auflebte.

TO:

1880

1116

đί,

ben

alle

iφ

IN.

111

ŀľ,

in

1

i

An dieser Schilderung extennt der Leser gewiß den herrlichen Mann, den wir hier im Sinne haben — Raphtali hartwig Besselh ist sein Name. Wer hat seinen Rommentar zum 3. Buche Mosis gelesen, ohne seine immense Gelehrsamkeit, wer seine "Lieder des Ruhmes," ohne seine erhabene Dichtermuse und seine seltene Sprachgewalt zu bewundern!

Benn es aber eine heilige Dankespflicht ift, das Andenken dieses Mannes zu ehren, fo hat vor Allem die Schule diese pflicht auf fich, und namentlich die judische Schule in unserm großen öfterreichischen Baterlande.

Denn Wesselh, ein sonst stiller, in sich gekehrter Denker, wurde ganz Gifer und Thatkraft, sobald es sich um Schulen und geregelte Lehranstalten handelte. Dafür legen das Philantropin zu Dessau (errichtet um 1776 und die Freischule zu Berlin (1778) lautes Zeugniß ab. Und als Desterreich's großer Kaiser Josef II. an die jüdischen Bewohner seines Staates das Edikt ergehen ließ, allenthalben dem Bedürsnisse entsprechende Schulen zu errichten, sich der Landessprache zu bedienen und ihre Kinder zu Handwerkern heranzubilden, und in Folge dessen ein wahrhaft panischer Schrecken sich verbreitete, als hätte es gegolten, dem Glauben der Bäter Lebewohl zu sagen — da trat unsser Raphtali muthig hervor, um für die ihm so heilige Sache des Unterrichtes zu streiten.

Aber nein, nicht ftreiten wollte er, bies war bem fanften Bergen bes Dichters fo fern, wie bem Sud ber raube Rord — "Borte des Friedens und der Wahrheit" richtete er an die Gemeinden des öfterreichischen Ifraels, um die Befürchtungen, welche sie durch den geregelten Unterricht für die heilige Sache der Religion hegten, zu beschwichtigen. Mit der ihm eigenen Innigkeit und Sprachgewalt ermunterte er sie, den heilsamen Besehlen des Kaisers zu gehorschen, gute Schulen zu errichten, der Pflege der Landessprache obzuliegen und ihre Kinder nach einem geregelten Bildungsgang zu brauchbaren Menschen und Ifraeliten zu erziehen.

Diese Worte aus dem Herzen kommend, fanden auch ihren Weg zu den Herzen, und obschon verschiedene Eiserer in Wort und That gegen ihn auftraten, so ruhete doch der für den Jugendunterricht begeisterte Beffely nicht, sondern ließ noch ein zweites, drittes und sogar ein viertes Sendschreiben nachfolgen, bis endlich die gute Sache zum Sieg gelangte. Der Name Naphtali Hartwig Wessell foll daher in allen judischen Schulen, und namentlich Defterreichs, ein geseierter Name bleiben!

Wir Juden errichten den Männern, die für uns gelebt und gestrebt, keine Statuen. Auf den Ringpläßen der Städte, in denen sie Statuen. Auf den Ringpläßen der Städte, in denen sie Belt ihr Licht erblickte — erheben sich keine Monumente, um die Namen derselben vor den Augen der Nachwelt zu verherrlichen. Aber in den Herzen unser Kinder muffen wir ihnen Denkmäler sehen, an denen der Zahn der Zeit vers gebens seine alles zerbröckelnde Macht versuche. — Ihr Andenken soll gesegnet und gefeiert werden in unseren Schulen!

# Studien in der Polterkammer.

Bon Simon Szántó.

I.

Wie man Menfchen erforscht.

Bur Menschenkenntniß gelangte man gu allen Beiten nur auf Umwegen - gewiffermaßen in Bintelfculen, Die es verbergen mußten, daß und mas in ihnen gelehrt und getrieben wird. Denn fo geradezu wie ein Thier- oder Bflangen-Object ein Berg unter bas Mifrofcop zu bringen, ging doch nicht und man ward es gar bald inne, daß Riemand bem Seelenforscher so gutwillig wie dem Maler fige, um fich beguden und contrefeien zu laffen. Budem hat man Grund genug, vom Menfchen vorauszusegen, daß er Alles heucheln tonne: Pathos und Phlegma, Leidenschaft und Ruhe, und was unmittelbar von ihm ausgeht, wie That, Rede und Mienenfpiel nicht fo leicht wider feinen Billen gum Ber= rather an ihm werde. Go blieb denn gur Erforschung diefes größten Rathfels auf Erben nichts andere übrig, ale über Baun und Bede gu fteigen, und irgend eine Lude ju erfpaben, Die gu foliegen nicht mehr in unserer Dacht und Billfur fieht. um bon bort aus einen unfichern Blid in das innere Befen und Treiben des Bergens ju thun.

Es ift wirklich zum Erftaunen, welche abenteuerliche Berfuche ichon in diefer Richtung gemacht worden, und auf welche Irrmege man gerieth, um die rechte Kabrte aufzufinden: Alle diefe Unternehmungen gingen von dem Ginen Grundgedanken aus, ben Menfchen in Orten, Beiten und Lagen zu erforfchen, wo er des Rorfdere Abficht nicht mertt oder doch nicht ju vereiteln im Stande ift. Bald fiel man wie ein ungebetener Baft zur ungelegenen Stunde ins Saus, daß die Seele nicht gewinne, aus ihrem Regligle herauszutreten. Beit Spiele, im Raufche, im Borne", heißt es im Talmud, "tanuft du Menfchen ergrunden." "Im Traume, im Bahne, im Taumel", fagte ein Grieche, "mußt bu fie überrafchen." beißt wohl nichts anders, ale: Studire ben Menfchen, wenn er eben nicht zu Saufe ift, ergrunde bes Beiftes Sein, wenn er fur turge Beit er felbft ju fein aufgehort bat. In gleichem Sinne ließ man über große Berren vom Rammerdiener, über gelehrte Brofefforen von ihrem Kamulus fich unterrichten, über berühmte Frauen galten Die Bofen ale Dratel, und Die Farbenreiber follten über Runftlernaturen Ausfunft geben.

Als man im Mittelalter mit der Natürlichkeit den Frieden und die Wissenschaft verloren, und in der Berzweiflung zur Un- und Uebernatur seine Zuflucht genommen hatte, glaubte man auch diese Frage wie andere dadurch zu lösen, wenn man ihr so weit als möglich aus dem Wege ging. Als man Leben selizire aus todten Stoffen brauen wollte, sand man es auch in der Ordnung, die Menschen dort zu erforschen, weshin weder Leben noch Menschthum reicht. Aftrologen haben aus der Sterne Lauf, Chiromanten aus den Lineamenten der Hand Charakter und Geschicke herausgelesen und vererbten bis auf die neuesten Beiten diese Aussegekunst, welche mit den Zufäligkeiten des menschlichen Aeußern, wie gewisse Exegeten

mit der Bibel umzufpringen wiffen. Wie diefe fo lange binein tommentiren und fo Bieles berausdeuten, bis jede talligraphische Laune eine Bedeutung erhalt. jeder Schreibefehler Gedankenwelten in fich foließt, fo ftudirt man Augenbrauen, Rafenwurzeln, Mundwinkeln, Stirnwölbungen, Gefichtsmuskeln und nannte das Phisiognomik. Die Phrenologen und Kranioftopen maßen hirnschalen, Schadelknochen, Schlafen., Reilund Siebbeine fammt Fugen und Rahten, und meinten nichts Geringeres als das Dachfenfter entdect ju haben, durch welches man bem Menfchen bis auf den Grund hinein ine Befen fieht. Und doch hatten auch diese modernen Bahrfager vor den alten Chiromanten und Bigeunerweisen nichts als das Alter der fortgeschrittenen Beit und die bürgerliche Ehre voraus. Ja! wenn man noch vor einigen Jahren behauptete, die Menschen aus dem Mechanismus ihrer Sandichriften ertennen ju wollen, fo mar folde Diagnofis um nichts zuverläffiger ale bie Prognofis, Die aus dem Phosphorgehalte der leiblich genoffenen Speifen auf die Gedankenmacht der Seele foliegen wollte. Rurg all diefe Operationen liefen darauf hinaus, den Geift erft auszutreiben, um ihn recht fest halten zu tonnen. -

Wir schieden dieß voraus, damit sich Niemand wundere, wenn wir behaupten, daß es bei der Erforschung der Nationalscharactere, bei Ergründung des Bolksgeistes noch bunter und wunderlicher zuging. Besonders ersinderisch waren die gelehrten herren, wo es galt, die jüdische Nationalität zu schildern. Denn dabei kam es weniger auf ein Urtheil als auf Nechtsertigung des Tadels, weniger auf Erforschung als auf Beschimpfung an. Das Urtheil stand schon lange zuvor sest, ebe es begründet wurde, und ihm sehlte nur eine Kleinigkeit: — der Beweis, und diese Geringsügigkeit ward bald gesunden. Die Kraniostopen sanden allerlei Beulen und Schwielen an den

Juden, die freilich lange zuvor durch Steinwurfe und Schläge, die man vorläufig ohne Beweis ihnen zugefügt, entstanden waren; — aber fie waren einmal da, und galten nun als Zeugniß der Berworfenheit. Die Nationalökonomen wiesen auf Kerker und Berließe hin, wohin man die Juden gebannt, und fanden darin den gewünschten Beweis. Theologen weisfagten aus ihnen unverständliche Talmudstellen, Natursorscher erwitterten den Nationalcharakter aus dem Geruche, Juristen aus Mügen und Röcken, Philologen fanden aus Sprachschnißern und Wortverrenkungen den Menschen heraus.

In den neuesten Zeiten hat man den judischen Fuß wie Thierklauen studirt, und mittelst vergleichender Anatomie hat ein deutscher Gelehrtre ganz gludlich den zuverlässigsten Maßstab für den judischen Geist aus Ferse und Sohle herausgefunden. Ein geistreicher Philosoph hat vor wenigen Wochen noch die Entdeckung gemacht, daß die Nationalität aus den hüften der Frauen und der Art, wie die Männer ihre hüte tragen ganz gründlich erkannt werden könne, und ist ihm auch die Folgerung gelungen, daß an eine Emanzipation der Juden nicht zu denken sei, bis ihre Frauen ans dere hüften bekommen und ihre Männer zu einem hutmascher in die Schule geben.

Benn nun hut und hufte, Gruß und Fuß, Tracht und Geruch so ausgiebige Quellen der Menschenkenntniß für die gelehrten herren waren, wer darf sich nun verwundern, daß mein Freund August das Judenthum an einer Rumpelstammer zu studiren und kennen zu lernen vermeinte? Ift denn eine Rumpelkammer nicht in der That das Mausoleum, in dem die Reste verlebter Tage geborgen liegen, die Gruft, die das Lette umschließt, was von einer ganzen Bergangenheit uns übrig blieb? Betretet mit Ehrsurcht die Rumpelkammern!

In dem Moderhauche wehet Euch der. Duft einer Geschichte entgegen. In der Rumpelkammer liegen die Coulissen bunt durcheinander, die dem Schauspiele eines Lebens galten, und hat es des Belehrenden nicht genug für uns, wenn wir einmal die Mittel der Täuschung, die uns unter Lampenlichte so gebsendet, beim nüchternen Tageslichte betrachten?

1/2

ien .

ni.

181

M:

18.

Шê

18

'II

13

Rurz und gut: Mein Freund August hat das Judenthum in der Rumpelkammer kennen gelernt. Wie das zugegangen, wollen wir erzählen, und die weisen herren mögen zusehen, ob fich aus dem alten Gerumpel nicht mehr sernen laffe, als aus ihrer Sohlenphilosophie, Geruchsethnographie oder hut- und huften-Psychologie, die doch hoffentlich auch bald in der großen Rumpelkammer der Makulatur ihren Plat sinden werden.

### II.

#### Gin Inventarium.

Mein Freund August ift nämlich ein herzensguter Mensch, ein offener Kopf, ein vorzüglicher Jurist und so liebenswürsdig, die Theologie als eine ihm fremde Größe "unbekannter Beise" zu verehren. Warum sollte er auch nicht? Sie hatte ihm ja nie etwas zu Leide gethan, ihm nie die Freuden der Jugend getrübt. Ein Blättlein aus dem Buche "Bionssöhne" u. dgl. das ihn eins bis zweimal wochentlich umflatterte, ward bald vom Sturme einer froh versebten Jugend verwehet, und konnte ihm den schönen Blumenkranz seines Frühlings nicht verunzieren. Da er überdieß regelmäßig jedes halbe Jahr ein Zeugniß und somit einen Freibrief, alles früher Ersernte vergessen zu dürfen, erhielt, so ward er mit dieser Wissenschaft nicht sehr überbürdet. Wie wenig er davon verstand, das beweist der Berg von Schulzeugnissen, die er aus dem Ghunastum mitgebracht, denn in

allen ftand es schwarz auf weiß, daß er aus bem Lehrfache ber Religion die Eminengflaffe davon getragen. So erschien ihm denn das Judenthum als eine Reihe harmlofer Definitionen von den Eigenschaften Gottes und der Bestimmung des Menschen, welche in Leinwandruden gebunden 45 Kreuzer kosten, gewiß ein so wohlfeiler Preis, daß er dem Wohlhabenden unmöglich das Judenthum verleiden konnte.

Als er fpater die Bochfcule bezogen, war für une altere Menfchen die Belt allerdinge eine andere geworden. August murde wenig davon berührt, fo daß ihm felbft die Erlofungemehen erfpart murden, jener fuße Schmerz, ber in der erften Beit des Ueberganges nothwendig fich einftellt, wenn die Glieder langgewohnter Feffeln fich entraffen, und das Auge dem lang entbehrten Licht noch frampfhaft fid erfchließt. Bohl horte auch er die Riegel fnarren, das "Judenamt" für immer fcolog, er borte es fnattern, als die "blauen Bettel" vom Sturm der Beit weggefegt murben, - aber er wußte nicht, daß all das den Fruhling feines Bolles ju bedeuten habe, da er auch den Binterfroft nicht mit empfunden. In dem Landftadtchen, an deffen Symnafium er die iconere Balfte feines Junglingsalters verlebte, maren Fleiß, Betriebsamteit, Bohlftand ju Saufe. Der Rramerneid hatte dort zu wenige Refter gebauet, ale daß die Unduldfamteit ihre Rududeier dabin batte tragen tonnen. Die harmlofen Mitschuler dachten nicht daran, dem Rollegen den Juden vorzuruden, und die Lehrer verzichteten barauf, ein eigenes Ghetto in der Schule durch eine besondere "Judenbant, ju errichten, obgleich ihnen die Amteinftruktionen den Benuß eines gefestichen Bepsheprufes noch nicht verfagten. Go hatte fich alles vereinigt, daß August nicht aus eigener Unschauung je die Leiden tennen gelernt, die vordem bem-

jenigen erwuchsen, der dem Glauben einer Minoritat anbing. Daher fchien ihm die Berfchiedenheit der Religion, eine jener heilfamen Oppofitionen, wie fie Meinung und Gegenmeinung auch auf Gebieten anderer Wiffenschaften bieten, und bie den Geift nur icharfen, die Forichung fordern und ben Muth der Ueberzeugung beleben. Juden- und Chriftenthum ichienen ihm fo einander gegenüber gu fteben, wie Allopathie und Somoopathie im Reiche der Seillunde. Der Ginband der Bucher, dachte er, ift überall doch die leste Grenze, über die hinaus der Streit fich nicht mage; denn im Leben felbft ift die Ratur fo gefällig in beiderlei Beifen behandelte Batienten in gleicher Anzahl fterben und genefen zu laffen. August hatte Chrfurcht vor der Biffenschaft, und er verfagte Diefe auch der Theologie nicht, denn er ahnte nicht, mit welchem Ingrimme Diefe Die Liebe ju lehren, mit welcher Weltlichkeit fie über ewige Seligkeit ju predigen verftehe. Aus allen religiöfen Streitigfeiten borte er nun den Ueberzeugungeeifer heraus, in allen diden Buchern ichienen ihm Beisheitsicate aufgethurmt. — Go liebenswurdig mar August durch feine gludliche Unwiffenheit geblieben. Auf der Sochichule nahm ihn endlich fein Berufostudium gang und gar in Anfpruch, bis er julest den atademischen Grad erlangte, und fich vor zwei Jahren eine felftständige Pragis als Rechtsanwalt zu begrunden mußte.

Bu seiner sehr beträchtlichen Klientel gehörte ein Mann, deffen Lebensgeschichte ben vollften Gegensaß zu der Augusts bot. Dem stattlichen Sause gegenüber, in welchem Augusts Eltern ein wohlbehäbiges Leben führten, stand eine halbverssallene Sütte, die man dem alten quiescirten Gemeindeschächter zur Wohnung angewiesen, und worin unausstehlich viel Theologie und herzzerreißender Jammer nebeneinander hausten. 3ahr. s. 3er. 1864.

Der alte Chajim hatte schon so viel Leid und Weh ersahren, daß in seinem Herzen jede andere Hoffnung außer der auf den Messies erstorben war. Dieser Glaube aber hatte die doppelte Wirkung hervorgebracht, daß er einerseits sein Elend mit einer gewissen Würde und Zuversicht getragen, und daß anderseits seinem Streben ein sestes Ziel sich bot, welches kein geringeres war, als durch fromme Werke und Gesbet, die "Erlösung zu beschleunigen," und dem lange zögerns den Messias gewissermassen zur Eile zu bewegen.

Darunter hatte am meiften fein kleiner Sohn Igia ju leiben, ber ichon im garteften Alter mit Judenthume fo überfüttert wurde, bie er noch weniger ale August ben innern Rern zu erfaffen vermochte, und nichts ale einen truben Gewohnheiten Riederfclag von außern Brauchen, Sitten, bavon behielt, Die fich ale Rrufte um ben Beift legte und die Entfaltung bemmte. - Igig mard ber Arbeiter im Beinberge bes herrn im eigentlichen und engften Ginne bes Bortes: Seine Andacht war Lippen- und Lungenarbeit, Die täglich weite Streden der Liturgie ju durchfurchen hatte, feine Erbauung war Entbehren, fein Bergenstroft, die Entfagung. Bis in das Rinderfpiel und in ben Traum binein, reichte die Schen vor Uebertretung eines Befeges, die Angft vor dem Fehltritte. Ueberall begleitete ibn das demuthigende Befühl von der Ungulanglichkeit des Menfchen. Jede Bewegung tonnte eine Gunde, jede freudige Regung tonnte einen Bruch mit der Satung bedeuten. Benn andere Rinder feines Alters im Ungeftum jugendlichen Frohfinnes den weiten hofraum durchtobten, mußte er über ftaubigen Folianten figen, aus denen er nichts herausverftand als die Beherufe: Gundig, foulbig, verboten, die dann wie Damofles Schwerter fein haupt bedrobten, fo oft fich in feinem Bergen bas Be-Acres .: 301.00

durfniß des kindlichen Alters meldete. Aber nicht nur in der Stube daheim zerrte man an seinem jungen herzen, sondern selbst auf Straßen und Spielpläßen warteten die empfindlichsten Reckereien auf den schüchternen Anaben. Seine Aengstlichkeit und Schen forderte den Muthwillen anderer heraus, denn die Berzagtheit macht sich zur bequemsten Zielscheibe des llebermuthes und die Gedrücktheit wecket das Selbstbewußtsein in den freiern Raturen. So ward auch Feld, Wiese und srische Luft dem Kinde bald verleidet. Aus jeder hecke erscholl ihm höhnend das Wort: "Jude, jeder Bogel zwitsscheit ihm ein hep-hep zu — jeder Baum, der seine Wipfel schüttelte, schien ihm zu sagen: Diese Welt ift nicht für dich. —

Go ward er endlich dreigehn Jahre alt und hatte die religiöfe Mundigfeit erlangt — die Freiheit aber hat ihm auch diese nicht gebracht. Sein strenger Bater trat an ihn heran: "Mein Sohn, du hast von nun der Sunden Last, die ich bisher mit dir getragen, auf eigene Schultern gu nehmen, du haft Red' und Antwort gang allein ju geben. - Dein Thun und Laffen haft du felber ju vertreten -3d tann der Strafen Bucht dir nicht verringern, Die Des llebertreters harren. Siehe zu, wie du zurecht kommst mit Gott und Glauben, benn mas du faeft, wirft du felber ern. ten muffen. Aber, mein Sohn, ich habe bir noch eine andere Burde aufzulegen, eine weltliche nur, die du leichter tragen magft. Ich bin alt und fcmach, das fargliche Brod muß ich mit beinen jungern Gefchwiftern theilen. - Dein Sohn, gehe hinaus und ernähre dich felbft - bas ift alles, mas ich dir mitgeben fann, auf die weite Lebensreife." Und er ging hinaus aus ber Eltern Saufe, den fcmeren Lebenstampf aufzunehmen. Die ftete Angft vor der Gunde und die Gorge um's tagliche Brod, einerseits, das privilegirte Unrecht, die theologische Lieblosigkeit, ein Geset voll Hohn und haß gegen das Judenthum anderseits waren die Qualgeister, die ihn die dornenvolle Bahn seines Marthrersthums hindurch peitschten und trieben. "Du bist ein Jude," scholl es ihm von allen Seiten höhnend, drohend, neckend, krankend entgegen. Nicht Berge und Ströme hemmten seinen Lauf, sondern sein Judenthum. Da war es eine Stadt, die das große Recht besaß, das Unrecht der Intoleranz zu üben; dort war's eine Zunft, die dem Juden den Eintritt verwehrte. Ueberall war sein Gott besteuert, sein Glaube mit unerschwinglichem Wegzolle belegt; wie Bleigewichte hingen die beiden Silben "Jude" ihm an Leib und Geist.

Rach unfäglichen Gelb. und Beitopfern, nach ungahligen Demuthigungen, Brufungen und Berlegungen feiner Menfcenwurde, die er in "Judenamtern," Berbergen, Bertftatten über fich ergeben laffen mußte, erhielt er endlich das Diplom als approbirter Schneidermeifter, um einen neuen bittern Rampf fur fein Judenthum einzugeben. Da mar's ber Jude, deffen Concureng die lobliche Innung fur eine Giftpflange erachtete, dort war's wieder der Jude, deffen Anfaffigfeit der hochlöbliche Magistrat für gefährlich hielt. Go pilgert er von Dit ju Drt, von Stadt ju Stadt, ihm will nirgende bes Sandwerts goldener Boden werden, bis er endlich in einem Dorfe findet, mas er in vornehmen Städten lange vergeblich gefucht: Menfchen, die noch nicht civilifirt genug maren, Die Schneiderei vom theologischen Standpuntte aus ju betrachten, und zwar darum, weil noch tein anderer Rleidermacher dort gewohnt. - Run baue dir bein Saus und finge deine Lieder - wo feine Schneider wohnen, da laff' bich ruhig nieder. Das Saus war bald gefunden, die Runden ftellten bald fich ein, und Ibig glaubte nun an Frieden.

Run fiel's ihm ein fich einen Berd ju grunden und eine Gattin fich ju fubren. - Belde breifte Serausforderung an das Schidfal - und wie angemeffen ward die Rubn. heit bestraft, daß der Jude es mage, das unftreitbarfte Raturrecht angufprechen! Das arme Schneiderlein hatte vergeffen, daß zwifchen Liebe und Che, zwifchen bem Manne und Gatten noch ein riefiger Berg von bestempeltem Bapier ftebe, ben ber Jude emporgutburmen, ju erklimmen und bann niederzusteigen babe, um wenn er nicht mittlerweile den Sals darüber gebrochen, fein angestammtes Menfchenrecht als bobe Gubernialgnade beschnitten und verklaufulirt in Empfang ju nehmen. Bas hatte Ibig nicht alles in geftempelten Bapieren ju beweisen, ju verfichern, ju verburgen - und bas einzig und allein, weil er ein Jude war, und hintendrein mußte er noch erft beweisen, daß er das Judenthum fur das er lebte, litt, blutete, auch tenne, und gwar von der Perfpettive aus, in welcher es bem Rreishauptmann und feinen Schreibern erfcheint. Endlich mar auch der Berg erftiegen, und Ibig führt, nach dreifahrigem Suppliciren, das die Salfte feines muhfam errungenen Bermogens verfdlungen batte, die Braut ale eheliche Gemahlin beim. Mittlerweile hatte Die Befdichte ein neues Schibolet beraufgeschwemmt, es tam Die Beit, ba man nationalitaten im Gubffriptionemege begrundete, ein 3mangsanleben jur Errichtung politifcher Bro. gramme eröffnete, und durch Fenftergertrummerung um Sompathien warb - - und Ibig's Fenfter waren auch nur aus Blas und das Pfortlein feiner Butte nur aus Solg. Das edle Rationalbewußtsein vertrug fich mit Ibig's Judenthum nicht - und ein bochpolitischer Rravall marf ben armen Mann auf's Siechenbette. Bier Bochen fpater weinten eine Bitme mit zwei Rindern am Grabe des armen Dorf.

foneibermeiftere. Er ftarb mit bem Betenntniffe bee Ginigen auf ben Lippen mit ber rubrend treuen Uebergeugung : "Das Judenthum ift die befte Religion, Die Trofterin in ber Roth. - Ibig ichlaft nun ungeneckt und ungeguält. -Die Gerichte fegen aber ein Curatorium über feine Berlaffenicaft, August wird jum Anwalt ber Baifen ernannt, begibt fich ine Dorf hinaus um ein vorschriftemäßiges Inventarium aufzunehmen, mas febr balb gefcheben ift. Es find ihm ber Duben gar fo viele ersparrt worden - Bunfte und Bopfe batten die Barichaft, der nationale Enthufiasmus die Dlobilien auf ein bescheidenes Daß berabgebracht. - Bewiffenbaft batte August alles notirt - benn ach es toftete gar fo wenig Dube! - Rur aus der Rumpelfammer fonnte er nicht flug werden. Da lagen Bilder, Bucher, Gefdirre, Efgeug, Rleider durcheinander, und auf feine Frage, mas bas gu bebenten babe, erhielt er die latonifche Antwort: "bas gehört gur Religion! Das ift unfer bischen Judenthum, Diuctte' die Bitme fich aus. - Judenthum? fragte August, vermundert, und ging im Beifte alle Baragraphe feines "Bne Bion" durch. - Es ift das Rethdürftigfte mas fo ein judifcher Sandrater braucht um feinem Gott zu dienen, und dem Glauben treu zu bleiben - August fuhr in Die Stadt gurud, blatterte in feinen Schulbuchern, - vergebens. - Er tonnte fich ben Bufammenhang jenes Gerumpele mit bem Judenthume nicht erflaren. - Er flagte mir feine Roth, und ich entichloß mich gerne mit ibm auf's Dorf binauszufahren, bier den Cicerone in der Polterkammer zu machen, und ihm gu eiflaren, mas das Rothenrftigfte fei, das fo ein judifcher Sausvater braucht, um feinem Gotte ju Dienen, und feinem Glauben tren ju bleiben.

Die Bildergallerie mar bald durchmuftert, denn das Ju-

inis

13:

in

MI

benthum liebt in seinen Sinnbildern nicht jene Unmittelbarfeit, die nichts weiter zu errathen und nichts zu deuten übrig
läßt. Das Bild und Gemälde ist ihm zu begrenzt und abgeschlossen für die Unendlichkeit der Ideen. Ueberdies sagt ihm
die Ruhe in der ewig todten Form nicht zu, der stets bewegte
Geist wird nur von lebendiger That mit fortgerissen, und sucht
sich daher auch in Thaten und Uebungen, im lebendigem Ceremoniell seinen Ausdruck. Die Brodukte des Binsels oder Meisels können daher nicht Träger der Ideen sein, die sich nur als
ein Thun oder Nichtthun, als ein Ueben oder Entsagen sinnlich
darstellen. Dagegen liebt der Jude die Zeichen. Erinnerungsmahle, die nur im entsernten und mittelbaren Zusammenhange
mit der Idee stehen, und die Thätigkeit der Phantasie entsessen,
daß zwischen sie und ihren Gegenstand sich eine lange Reihe
von Mittelgliedern einschieben lassen.

Das Gemälde dort ist eine jum Lindenbaum verzeichnete Palme, unter der ein hund mit Mähnen sitt, der wohl einen Löwen vorstellen soll. Darüber ein Drudensuß in dessen mittlerm Raume das Bort Misrach oder Often in zolllangen Buchstaben mit allerlei kalligraphischem Launenspiel verzieret prongt. Nach dieser Beltgegend wendet der Betende sein Angesicht, und denkt an Zion's vormalige Größe, an den alten Opferdienst, an alle Tempel, die jemals auf Morija standen, und gehet im Geiste ein Stück Culturgeschichte durch, die von Often nach Besten sich bewegte.

"Und diese Portrate hier?" fragte August. Sie werden doch mohl feine Seiligenbilder fein. —

Da fei Gott vor! Es find im Gegentheile nur die Bildniffe Ihrer Wohlgeboren der Herren Kreis- und Ortsrabbiners, die vorsichtig genug waren, sich früher porträtiren zu lassen, und unter Glas und Rahmen zu kommen, da sie nicht wiffen, ob ihnen ihre fpatere Celebritat Beit gonnen wird, einem Mahler zu figen. Ueberdieß tann ein Menich bei der Geschäftsftockung, die hentzutage herrscht nicht vor-ausbestimmen, ob er seine Unsterblichkeit noch erlebt.

"Und mas wollte Igig damit?" fragte Auguft.

In den Barten ehrte er die Theologie, und in den Locken das Studium, die gewaltigen Disputationen der Theologen.

"Berftand der Schneider etwas von diesen Dingen? Schwerlich wohl, denn er verehrte fie. — Aber dem judischen Bolte ift das Studium des Gesetses schon Gottesedienft, und das Streben nach Gotteserkenntniß ift sein Cultus.

"Das ift aber", fiel A. ein, "doch fehr erhebend! Da ware am Ende ein Bolt, dessen unterfte Schichten schon die Ahnung von der Erhabenheit des reinen Forschungstriebes durchzittert, das in der Wissenschaft nicht die tüchtige Ruh sieht, die auf Butter und Rase gemästet wird. — Ein Bolt, dem das Studiren ein Cultus ift, dessen Beten ein Denken, dessen Schwärmen ein Forschen ist — kann unmöglich so verkommen und verthiert werden, wie dies bei sogenannten Gefühlsvölkern so häusig anzutreffen ist."

In der Ede der Rumpelkammer standen drei Koffer, sie führten die Aufschrift: "Ruchen- und Tischgerathe." Man könnte glauben, sagte August der arme Igig hatte tagtäglich ein Dupend Gäste bei sich gehabt — und doch hatte er kaum sur sich und die Seinigen zu essen. Was sie nur mit so vielen Tellern angesangen? Ich besah die Aufschrift näher und erklärte meinem Freunde wie aus der tiesen Religiösität im Bereine mit dem Triebe zu denken und zu forschen, eine so große Geschirr-Riederlage entstanden ist. Der Eine Koffer war nämlich mit "fleischig", der andere mit "milchig", der dritte mit Pessach überschrieben.

"Das dunkt etwas kleinlich, meinte August, doch wir Juriften haben eben auch eine folche Methode die Gesehe zu interpretiren. Es scheint also, daß die jüdischen Theologen bei der Jurisprudenz in die Schule gingen, und daraus mag sich ihre Streit- und Disputitlust erklären. Denn wo der Buchstabe regiert, da wird der haber entsessell. Indessen begreife ich doch, daß ein strenges Speisegeseh, das selbst in Rüchen und Rellern das Regiment führt, auch in diese Räume die religiöse Weihe hineintragen und die Idee überall vergegen-wärtigen mag."

36 mußte nun die Deffer alle beuten, die der Dorfinde von feinem alten Bater geerbt und fur feinen Sausbedarf immer in gutem Stand gehalten hatte. Gin fleines Riftchen enthielt noch die Schuffel fur die Ofterbrote, einige fleinere Befage fur Bitterfraut, Salzwaffer, Latwerge, baneben einige Becher und ich mußte nun ergablen, unter welchen Symbolen man in judifden Familien das Freiheits- und Frühlingsfest begehet, wie innig, finnig, poetisch und liebevoll die Ceremonie bes Oftertages ift, die eine ichamlofe Berleumdung mit ihrem eteln Beifer ju besudeln icon fo oft gewagt hatte, um die Juden, die frommen Briefter ber Freiheits- und Erlofungeidee blutgierigen Burgern und thierifder Buth preisgegeben. Auguft hatte mit fichtlicher Chrfurcht por bem religiofen Geifte ber Buden jugebort, und bewunderte ihren gefdichtlichen Ginn, ihr tiefes Gemutheleben noch mehr als vorber ihre Intelligeng und ihre Reigung jur Wiffenschaft. Da trifft fein Blid auf einen Baufen Beltftangen, Blachen, Latten, Ragel, Rege, Golbichlagerpapier. - "Gebort bas auch jur Religon?" fragte er. Allerdings!

Das find die Materialien zu einer "Lauberhutte," wie fie ber arme Dorfinde fich am berbftfefte allfahrlich aufgerichtet, und

woran fich wieder so viel herzinnige Poefie geknupft, die man nicht leicht in Borten wiedergibt. Dergleichen muß man mitgelebt und mitempfunden haben, um den religiösen Duft, der ihm entströmte zu verehren.

"Mir steigt der Duft schon in die Rase" sagte August. Ich habe da an dem niedlichen Pfefferbuchslein, das mir unter die hand tam gerochen, und finde, daß es gar nicht übel duftet."

Auch dieses Buchslein, erwiederte ich, hat schon seinen Homer gefunden. Das dient dem Scheidegruß, den der judische Kamilienvater allwochentlich dem Sabbat bringt, den er unter Licht
und Wein, wie dort die alte Meffinglampe und der Weißebecher dir beweist, empfängt und unter Licht und Bein und
Duft entläßt. Der Hausvater erklärt jedes Fest für eröffnet
und geschlossen, er ist der Priester des Hauses und verkundigt den Beginn der Berkeltage — denn eine zweite Seele
ziehet mit jedem Sabbat in des Juden Herz, sie empfängt
und entläßt er unter weißevoller Ceremonie.

"Dient jene wunderliche achtzinkige Lampe auch dem Sabbatgruße?"

Rein! Daran werden der Erinnerung des matabaifchen Seldenstammes die Gedachtniflichtlein gezündet und holde Sagen aus der Borzeit glanzender Tagen erzählt das Großmutterchen den lauschenden Enkelinen beim heiligen Lampenscheine, mahrend die wilden Anaben jene bleiernen Burfel fcnurren laffen.

"Das ift alles jart gedacht, und schön und rein wie der Gedanke blinken die ehernen Gefäße. Wie häßlich aber nimmt sich daneben der übelriechende eiserne Löffel aus, an dem eine widerwärtige Kruste klebt, die dem Anscheine nach aus Kalk bestehet, dem irgend ein farbender Stoff beigemengt war. — Gehort der auch zur Religion?"

Allerdings! Das ift nichts Geringeres als der theologische Barbierlöffel, dessen sich Işig bediente, um Toilette für den heiligen Sabbat zu machen, und jene inkrustirte Masse war einst ungelöschter Kalk, dem etwas pigmentum aureum beigemengt war. Sie hatte nicht die Mission wie das niedliche Habdala Buchschen zu duften, aber Izig bewahrte sich dadurch, wie er sagte, vor fünf schweren Uebertretungsstünden, die man zu gleicher Zeit mit Einem Striche eines gewöhnlichen Rassermesser begehen kann.

August judte die Achfeln. -

m

:

t

ŧ

"Ein wunderlicher Mensch war dieser Igig doch, und bunt lag es in seinem Geiste durcheinander wie in dieser Polterkammer. Daß aber die Religion nicht nur in Rüche und Reller, sondern auch beim Toilettentische der Männer wie der Frauen zu Gerichte sigt, das beweist mir mancherlei Ersahrung im Leben. Der galizische Jude hängt an seiner Tracht, und meine alte Tante giebt um keinen Preis Perrücken und haarbander auf, so sehr auch der Arzt darauf dringt. Bahrscheinlich hat es mit jenem Rleidertrödel, der dort im Binkel liegt, ein ähnliches Bewandniß."

Es waren einige Betmantel, Beutelchen mit Philatterien, einige viereckigen Lappen für die Schaufaden, ein fogenannter "Kittel," der in Reserve gehalten wurde, für den Fall als der Urkittel, den Igig mit ins Grab genommen, verloren gegangen ware. Der weiße leinerne Kittel, den der Bräutigam am hochzeitstage, der Gatte am Bersöhnungsfeste, trägt, er dient der letten Toilette, die der äußere Mensch hienieden macht, wenn der Innere ins Reich der ewigen Bersöhnung hinüberziehet. "Bar aber Igig nicht doch zu skrupulös, daß er so viele Utensilien des Cultus sich ins Haus genommen. Bor wenigen Bochen nahm ich das Inventar eines reichen Tischlers driftl. Confession auf und ein Krucifix, zwei heiligenbilder, ein Gebetbuch und einige Rosenstränze war alles, was ich von Gegenständen, die dem religiösen Bedürfnisse dienen, zu verzeichnen hatte. — Und dieses arme Schneiderlein muß ein weitläusiges Apparatenkabinet aufbieten, in welchem ein Capitalden todt liegt? It es dentbar, daß eine solche Organistrung des hausrathes allegemein wäre?"

"Ich habe hier nichts gesehen, erwiederte ich, was auch nur das Maß des Nothdurftigften überschritte, und nicht auf das Aermste und Rärglichste fich beschränkte, was fich nicht in jedem judischen Hauswesen fande, das in selbem Geifte und Sinne bestellt ift."

"Nicht doch! meinte August. Igig mußte etwas Bilbung voraus haben. Bas follte fonst jener Schrein im hintergrunde bedeuten, in dem seine hausbibliothet fich befindet. Ein Dorfschneider und eine hausbibliothet — das ift doch immerhin ungewöhnlich." —

"Richt so sehr, wie es scheint. Die Juden früherer Beiten kauften Bibliotheken an, auch wenn sie kaum zu lesen verstanden. Die Achtung vor der Wiffenschaft, die dem Bolke heilig ist, legte ihm die Psicht auf, die Literatur zu unterstüßen. Man kaufte rabbinische Bücher an, in der Hoffnung auf einen gelehrten Sohn, Enkel oder Schwiegersohn, man legte Privatbibliotheken an, um die Wohnung zu weihen, fromme Forscher, Junger der Theologie in das Haus zu lasten, und die Räume von heiligen Lauten durchtönen zu lassen — Doch war dies immerhin nur eine Munistenz der reichern Juden. Es sollte mich wundern, wenn Ihig auch dieses Opfer sich auserlegt hätte."

August öffnete den Schrein, und ein einziger Blick genügte, um erkennen zu laffen, daß auch die sogenannte Bibliothek nicht über die Aufgabe eines einsachen, judischen Hauses hinausragte, und wieder nichts enthielt, als was dem Privatcultus dient.

Run hatte ich ben Bibliographen zu machen. August war unermudlich in Fragen, unerfattlich in seiner Bigbegierde. So holte er Buch um Buch aus dem Schreine, und ftets in der Hoffnung einen Beweis zu finden, daß Ihig ein Gelehrter oder wenigstens verruckt gewesen ware. Die Bucher waren:

Ein Siddur, ju deutsch Ordnung, Gebete fur normale Leiden, an normalen Tagen unter normalen Lagen. Gin vierbandiges Machsor "Rreislauf," Gegenfat jum Giddur, bas Ordnung bedeutet. - Gereimte Litaneien fur roth angeftridene Tage. Die Selicha, Buggebete, wirten jumeift im Spatberbfte in den nebelgrauen Morgenftunden. Die Kina verforgt ben frommen Juden mit Glegien um die Berftorung Berufaleme. Tikun chazoth wird nur in der gwölften Tageund Rachteftunde applizirt und bereitet auf den großen Tag vor, da die Kinna dominirt. Tikun Maamadoth, ein fcmer ju befdreibendes Undachtebuch, bas fich unter anderem bamit Thiere, Bogel, Gifche und Burmer, ebenfo Sonne. befaßt, Mond und Sterne wie Baum und Berg, Flug und Diefe mit den entsprechenden Bibelverfen zu verfeben, wenn fie einmal Luft betamen, ju beten. Die Sagada mit Illuftratio. enthalt die Tifchliturgie fur die Ofterabende, die feit hunderten und hunderten von Jahren in Uebung ift, und doch machfen jedes Jahr neue Pharaone, wenn nicht immer nach derfelben Dobe fich fleiden, wie fie in 3hig's Sagada dargeftellt find. Tikun lel Schebuoth we

17

hoschana rabba. Fromme Juden durchwachen die Bfingft. nacht und eine andere in den Berbftfeften, lefen in Diefem Buche, und trinken ichwargen Raffee bagu, wenn fie's nicht vorziehen ihren eigenen Schatten beim Mondenscheine gu ftu-Diren. Sefirath haomer enthalt 49 Bablen und Daten für die 49 Tage zwifchen Oftern und Bfingften, Die rituell ab. aexablt werden, fammt der Garnirung mit Bor- und Rach. pfalmen, obligaten Ginleitungen und offiziellen Rachbemerfungen, Likute zebi wortlich Sammlungen Sirfd's. Diefer Berr Birich fand es nothig, einige tabaliftische Bebete gu fammeln, berauszugeben, fich dafür einfperren und bem Balgen nabe bringen ju laffen, mas anno Folterbant und Berenprogeg, um fo leichter batte gefcheben tonnen, ba Rabbi Sirfd vollkommen unschuldig mar. Fromme Juden halten es nothig, das Buch ju faufen und in verschiedenen Lagen bes Lebens ju appligiren. Tephilath hadereh Reifeandacht. Das Buchlein liefert ben Bemeis, daß die Juden fich auch turg faffen tonnen, wenn fie ju langathmigen Suppliten feine Beit haben. Luach. Mehrere Jahrgange eines Tafchentalendere, enthält das Bergeichniß der Jahrmartte und der Synagogen. brauche, die drifttatholifden Beiligen in judifch = deutscher Sprache und die immer gutreffende muthmagliche Witterung, Cataloge von den jeweilig erschienenen literarischen Erzeug. niffen und einige Anetdoten über Schnorrer (jud. Bettler). Schließlich Maaber Jabok, wortlich der Sahremann oder auch die Ueberfahrt über den Jabot; das ift ein Blug, jenfeite deffen das Gebiet liegt, wohin teine Rritit reicht und man ohne Bag gelangt, wo fein Quach mehr nothig ift, weil felbft ein taufendjähriger Ralender noch nicht den Lauf einer Setunde ericopfen murde. -

Die zweite Reibe von Buchern, Die fich in Ibig's

Bibliothet vorfanden. enthielt eben fo wenig Ueberfluffiges als die beschriebene erfte Reihe. — Da fand fich nichts, mas man in einer judischegeordneten Birthschaft entbehren konnte: Die Bucher Mofes fammt den Abschnitten aus den Bropheten braucht jeder, der die Synagoge befucht, wie der Tifchgaft feine Teller. Die Pfalmen David's find die unentbehrlichste Panacee für Leiden und Mußestunden. Da findet man doch für alles Rath. Gegen Regen und Dürre, Brand und Ueberfdmemmung, Beft und Gefchafteftodung, Bahnfinn und Judenhege, Kornbrand und Gemeindestreitigkeiten, Unfruchtbarkeit und erfolgloses Studium, heuschredenschwärme und fahrende Chazanim. — Die "fünf Rollen" find nicht minder nöthig; im "hohen Liede" hört der arme Jude Leng und Lied erklingen, im Buche Ruth keimt aus Treue und Biederfeit ibm fein Ronigestamm, den der Liederfturm der "Jammerflage" wird entwurgelt, der "Prediger" lehrt ihn bie gange Belt der Eitelfeit verachten, und aus dem Buche Esther mächst der 50 Ellen hohe Galgen, den sich die Samane felbft erbauen, und das Schandmahl, das fie in der Geichichte diefer Erde fich errichten.

Die dritte Bücherreihe hebt wieder von Reuem an Da stehen abermals Siddur und Machsor, die Bücher Moses und die fünf Rollen — aber die Einbände sind reicher, die Bücher dickleibiger, denn sie umfassen noch die jüdischedeutsche llebersetzung, die den Texten beigegeben ist. Das ist der Sarem der Bibliothek, das literarische Francuboudoir. Das hat Isig für die Andachtsbedürfnisse seiner Gattin angeschaft, die überdies noch eine Techina als anständige Haustrau nicht entrathen darf. Die Techina, das ist ein so herzvarmes Gebetbuch in mutterdeutscher Ghettosprache eigends ür gemüthtiese Beiber geschrieben. Das ist so ein kluges,

weiches, fcmiegfames und verftandiges Buchlein, bas für Mutter und Gattin, mehr ale Mofes und bie Bropheten, der Talmud und feine Commentatoren, ja noch mehr ale der felige Birfc, der fich bald den Tod burch feine Collettionen an den Sals gesammelt hatte, ju jeder Stunde die Simmelepforten ju öffnen und wirtfame Borte ju verleihen im Stande ift. Da findet ein frommes Juden. weib Gebete fur Mann und Rind, fur Tod und Leben, Gebete bei Sochzeiten ober Rriegserflarungen, in Sungerenoth oder mabrend der unverftandlichen Bredigt anwendbar, Bebete fur Badtrog und Bafchteffel wie fur den Sohn auf ber Bochidule, und beffen Braut in ber Refideng, gegen Rindermangel und Toleranzedifte, Geburtsweben und Eman. gipationefdriften. Judenordnungen und Rationalitatefdminbel - Gine Techine tann im Saufe nicht entbehrt werden.

"Aber hier stehet doch noch eine vierte Bucherreihe" sagte August, dem's von den Studien in der Bolterkammer schon schwindelig ward. Gehören die auch dem sogenannten "unentbehrlichen" religiosen hausrath an?"

Ich schlug die Titelblätter auf und mußte nur bekennen, daß hier schon der religiose Luxus beginne, doch immershin, jener karge Luxus, der nur der Armuth zur Folie dient, und sie um so deulicher hervortreten läßt. Gegen die vorisgen Bücher, sagte ich, könnte selbst ein Diogenes, wurde er das jüdische Bedürfniß kennen, nichts einzuwenden haben. — Sier aber beginnt schon jenes Ueber flüssige, von dem ein Dichter sagte, daß es uns höchst noth wendig sei. — Es sind einige Blümlein zum Schmucke in den Kranz gestochten; — das Bolk nennt sie: — Bei ber bucher, denn sie sind in der deutschen Landessprache verfaßt, gemein verständs

lich dem Inhalte wie der Form nach - turg, es find Berte, die der judifchen Bolksliteratur angeboren.

"Das ift aber febr bezeichnend, daß man das Beib jum Bolte rechnet, und fur des Boltes Sprache die Deutsche halt" fagte August.

Mit dem Begriffe Bolt und Bolteliteratur hat es bei den Juden ein eigenes Bewandniß, erwiederte ich. Geit der altesten Beit ift man gewohnt, zwei Schichten in der judifchen Gefellichaft anzunehmen, die der Genoffen und bes Sandvoltes. - Die Genoffen oder Ordensbruder bilden den engern Glaubensbund, fie find die Träger jener Ideen, deren Berbreitung und Erhaltung man ale die Miffion der Juden erachtet, mahrend ber Mann aus dem "Landvolf" nur der materiellen Erifteng lebt, und der weltgeschichtlichen Gen= dung ferne ftehet. Die Benoffen maren die Forfcher, Denter, fie vertraten die Gefittung und Civilifation, führten ein ftreng moralifches Leben, pflegten die Urbanitat, maren eifrige Unhanger des Gefetes aber auch die punttlichften Beobachter desfelben, mahrend das "Bolt des Landes" roh, brutal, unwiffend, leichtfinnig und wiffenschaftlichem Streben abhold ja feindselig mar. Genoffen und Landvolk ftanden fich wie Patrigier und Blebejer gegenüber, fo daß, obgleich die alten Gegenfage langft icon verfohnt find, die Bezeichnung "Landvoll" noch immer als Schimpfname gilt, womit man Ignoranten und robe Menfchen belegt. Die Batrigier blieben Sieger, wie fich dies von felbft verftand, ale die Ration gu begreifen anfing, daß ihr Reich nicht von biefer Welt ift, und ihre Aufgabe eine bobere und rein geistige ju fein bat. Go hatte fich aber frubzeitig eine Gelehrtenariftotratie, ein Abel der Tugend und Religiöfitat herausgebildet, ju deffen Rang jeder ohne Unterfchied ber Geburt ober ber außern Bufalle Jahrb. f. 38r. 1864.

fic erheben tonnte. Alles brangte fich nun jum Studium, und wer bies nicht vermochte, befleißigte fich eines ftreng gefetlichen Lebens, einer vorschriftemäßigen Frommigfeit und fuchte mindeftene burch Unterftugung ber Literatur an ber Bollgiebung ber Boltemiffion fich ju betheiligen. war ber alte Standesuntericbied volltommen nivellirt, Unterschied gwifden Brieftern und Laien hatte ichon fruber aufgebort - und Diejenige Schichte ber Befellicaft, Die man gewöhnlich "das Bolt." bas fich burch Raivetat, na= türlichkeit und Unmittelbarteit tennzeichnet, ichwand ganglich aus der Mitte ber Juden. Es gab nur mehr oder minder gewandte theologische Juriften, mabrend die poetische Seite ber Religion, das Gemutheleben in berfelben ausschlieglich Eigenthum der Frauen blieb, die ohnehin meniger von den vielfach verschlungenen Gefeten in Anspruch genommen maren. So ift die Bolfeliteratur mit ihren Sagen und Legen. ben, ihrem Barabelnichmude und ihrer Spruchweisheit junachft und jumeift bie "Beiberliteratur" geworben.

Ift diefe reichhaltig? fragte August.

"Umfangreicher als man auf den ersten Augenblick meinen möchte, und doch ward sie vorzugsweise nur in Deutschland gepflegt. Der Gattung nach gehört sie dem Epos, Drama und der lhrischen Boesie an, ist zumeist didaktisch, zuweilen sehr trockene Reglegeberei, aber immer gemein verständlich und weist viele Geschicklichkeit in der Sache. Die ältern Produkte sind sogar rein deutsch geschrieben, und dürsten in der Eleganz der Sprache den gleichzeitigen nichtjudisschen Schristwerken wenig nachgeben."

"Bie tommt es, daß Manner wie Bruder Grimm, die ben Schachten beutscher Sprachgeschichte so eifrig nachspuren, fich eine so ergiebige Quelle ihres Studiums entgeben laffen?"

1

"Babricheinlich ift ihnen unbefannt, wie vieles es bier ju entbeden gibt, auch laffen fie fich von ben außern Schriftzeichen, ben bebraifchen, taufden und miffen nicht, daß unter Diefen femitifden Buchftaben germanifdes Wort geborgen ift. Das ift aber gewiß, daß berjenige, bem es bekannt ift, durch mie viele feine Raden das judifche Religione= und Bemutheleben, das judifche Ramilienleben mittelft diefer Beiberliteratur mit bem beutiden Sprachgeifte jufammenbangt, fich teinen Illufionen über die Berdrangung bes Deutschthums aus den Bergen der mitteleuropaifchen Juden bingeben fann. Alle Ruffificirungebeftrebungen eines Raifer Nitolaus find obnmadtig gegen die Macht und ben Ginfluß der Beiberliteratur geblieben, und aller nationalitätenschwindel wird es nicht vermögen, diefen Ginfluß je ju brechen. Die Beschichte bes Beibes ift die Geschichte bes menschlichen Bergens, und bas Judenweib bangt feit Jahrbunderten mit der deutschen Sprache fo innig gusammen, bag all die neu auftauchenden Literaturen ihm nicht ben Schat erfeten werden, den es im Deutschthume allein befist. Man darf diefen Ginfluß, ber in frubern Jahrhunderten geubt murde, nicht fo gering anschlagen. Denn ift auch die vormalige Beiberliteratur ans ber Dobe ge. tommen, und hat die gehobenere afthetifche Bildung unferer Tochter biefe auf das Gebiet der allgemeinen Literatur gefo blieb doch ber Sang gur Letture im judifchen bracht. Beibe berfelbe, und die deutschen hatten ihren Schiller und Bothe, ebe fich noch bie Rationchen unferes Jahrhunderts darauf erinnerten, daß ihren Idiomen nichts Beringeres als Grammatit, Bortichat und Weltbedeutung fehle. 218 noch in dem Ginen Lande Die lateinische Sprache, Schrift- und Befcaftesprache fein mußte, und in bem andern Lande man um Borter fur die Landesfprache bettelte, hatte Deutschland feinen Juden einen Mendelssohn und den Berliner Culturverein gegeben — und deutscher Geift drang in alle Poren dieser Juden ein, die vom Rheine bis jum Bosporos hin wohnen."

"Indessen mare ich doch begierig, unterbrach mich August, zu wissen, was für Auswahl der gute Ipig zu treffen verstand. Da ist gleich so ein dickleibiges Buch. Was mag bas wohl enthalten?"

"Das Buch nennt fich: "Rommt und ichauet" und ift eine Paraphrafe ju den Buchern Mofes, die, wie alle Umfcreibungen den Text in einem Borte mehr fagen lagt, ale er in gangen Banden je verantworten fonnte. Ueberdies ift dies Buch der Sauptreprafentant der Weiberliteratur, Die Quinteffeng aller Bibelletture, Sauspoftillen, Unterhaltungeund Erbauungeschriften. Un den dunnen Faden irgend eines Bibelverfes reihet fich oft eine Berlenfchnur von bunten Marchen und Schnurren, Die den verschiedenften Beitaltern angehören. Da wird Adam in fehr tieffinnige Disputationen mit Konig Berodes verwickelt und Roe bringt Toafte auf auf den machtigen Chrus aus. Abraham hat es fcmarg weiß, was der Prophet Ifaias von ihm denft, finnt über rabbinifche Sagungen nach, Sara badt regelmäßig die vorgefdriebenen Sabbatbrote und halt ihre "fleifchigen und mildigen" Teller in befter Ordnung."

August hatte nun wieder andere Bücher aus dem Schreine geholt: die "Seelenfreunde" mit ihren schauerlichen Gesschichten, das "Buch der Frommen," die "Leuchtlampen," die Buchtruthe," das "Thatenbuch" und ähnliche herzenstärken. Ich mußte noch lange und lange erklären und beslehren. In August dämmerte es allmälig auf, Ihig und dessen Beib wurden ihm zu Berkörperungen des judischen

Ţs

C

in

g.

ii

A:

Ilè

if

ж

è

d

ťI.

(I

3

g

į

)

Familiengeiftes, und er fing an ju begreifen, daß das Judenthum etwas gang anderes, als ein theoretisches Spftem fei, aus dem man fich halbjährig abprufen laffen tonne. "Jude ift der Rame eines eigenthumlichen Charafters, Judenthum ift eine Belt von Ideen, Gefinnungen, ein eigen= thumliches reichgestaltetes und reichhaltiges Leben" fagte er, "zu welchem man nicht fo leicht gelangt, wie ich zu meiner alle Salbjahr eintreffenden "Eminengtlaffe" aus der Religion getommen bin. Bare ich nicht Alexander, ich möchte Diogenes fein, und hatte ich Beit, fo murde es mir nicht an Luft febbier diefes Stud Beiberliteratur durchzulefen. 3ch möchte doch einmal erfahren, mit was für Anschauungen, Bildern und Ideen unfere alten Mutterchen aufgenahrt mur-Denn nachgerade werde ich aus diefer Rumpelkammer ein zweiter Famulus Bagner hinausgeben, der "zwar fcon Bieles weiß, aber gerne Alles wiffen möchte." -

"Benn es nur nicht schon zu spat mare, erwiederte ich, saft schon so spat, wie für uns heute noch in die Stadt zuruckzukehren. Die Sonne stehet schon sehr tief und beeilen wir uns nicht, so werden wir vor Racht kaum mehr die seche Meilen, welche zwischen dem Judenthum in der Rumpelkammer und den Iraeliten der Gegenwart liegen, zuruckelegen können.

"Bas thut es auch? entgegnete mein Freund. Die Racht verspricht lau und lind zu werden, und die Geschäfte brangen nicht so sehr. Gine Nacht im Dorfe hat übers bies für uns Städter einen eigenen Reiz, und ich habe nicht wenig Lust mich beherbergen zu lassen. Wir genießen noch den schönen Abend im Freien, der Cicerone stärft einstweilen seine Lunge in der frischen Gebirgsluft, unter Mondenschein und Sternenschimmer kehren wir dann untere Dach wieder-

ein, um einige Ginblide in bas innere Befen eines folden "Beiberbuches" zu thun.

Ich ließ mich überreden, und August war so großmüthig das dünnste Büchlein, das sich unter dem Trödel vorfand, herauszugreifen, damit mich die Borlesung, die mir für die Nacht nun unerbittlich auferlegt war nicht anstrens gen möge.

"Damit werden wir wohl vor Mitternacht fertig, sagte er, und dann tränme ich von den schönen Gestalten. Wie freue ich mich schon darauf, wenn sie an mir vorüberschreisten werden, all die Selben unseres Alterthumes: König David im Kittel und häubchen mit dem duftenden habdala. Büchschen in der hand, der baulustige Salomon mist die Latten für die Lauberhütte aus, die hasmonäersürsten zünzden sich die achtzinkige Lampe an, der alte Mordechai sist über der "Molle," den hamanklopfer in der hand. Endlich steigt dort der Kreisrabbiner aus dem Rahmen, den großen langgestielten, häßlichen Barbierlöffel in der hand, kommt gerade auf mich zu — vor Angst schreie ich auf, erwache, und sieb, der helle liebe Tag lacht mir ins Angesicht."

"Es wird wohl darauf ankommen, meinte ich, ob das Buchlein, womit wir unfere heutigen "Studien in der Bol-terkammer" beschließen wollen, den schönen Traum nicht ftort. Die Wahl war gar so blind, und die Dunnleibigkeit der Bucher verburgt uns noch nicht die Kurzweile."

"Wie nennt sich denn das Buch, und was enthält es? Es heißt "der Prufftein," ift in Knittelreimen geschrieben und will eine Sathre auf die großstädtischen Juden Roms im dreizehnten Jahrhundert sein. Es wird somit eine Rachtlekture in einem ganz andern Sinne abgeben, da es die Nachtund Schattenseite unseres Boltes schildert."

Bie tonnte man aber eine Sathre auf Menfchen, Die im 13. Jahrhundert in Stalien lebten, fur die Deutschen Beiber in fpatern Jahrhunderten verwendbar benten?"

fet

100 M

mit

(():

igte

Bit

[ti

mig

1

Ŕ

11:

ip

10

ri X.

ı

1

I

"Darauf mag bas Buch felber Antwort geben, welches belehrend genug ift, das Studium ber judifchen Stammes. eigenthumlichkeiten zu ergangen. Ich habe einft von einem befdrantten Landjunter gelefen, ber es nicht begreifen fonnte. mas der Beitgeift fei. Der Schulmeifter gab fich alle erbentliche Mube, den Begriff flar ju machen, der Landjunter tam aber badurch nur ju bem Refultate: - Der Beit. geift ift ein Schneiber! - Trachten, Moden andert er, neue Rocke ichafft er an den Leib, der Menfch aber ift immer berfelbe. Run fur Die Schattenfeiten ber Juden ift ber Beitgeift zu allen Jahrhunderten nur ber Schneiber gemefen, der ihnen neue Rleider angemeffen. Im Uebrigen maren die Menfchen ju allen Beiten - Fleifch von unferem Mleifche und Bein von unferem Beine." III.

## Bor fechehundert Jahren.

Der Bang ine Freie hatte une wohl gethan, und die ewig junge Ratur bot ben angenehmften Gegenfat ju bem abgelebten Trodel, den wir in der Stube gurudgelaffen. August theilte mir unterwegs zwar noch mit, mas er von Ibig's Lebensgeschichte mußte, und mas wir aus guten Grunben bem Lefer gleich anfänglich mitgetheilt.

"Solche Beschide und Charaftere, fagte August, eigentlich auch ichon fur die Rumpelkammer reif, worin bie Befdichte ihren abgelebten Sausrath unterbringt. den madft eben nur aus ben mandelbaren gefellichaftlichen Ginrichtungen bervor, die ber Menfc verschuldet bat. Die Ratur da, die ewig treue, die nur dem einen, unabänderlichen Gesete Gottes gehorcht, hat keine Rumpelkammern—
da lebt alles und der Moder selbst wird die ergiebigste
Pflanzstätte neuen Lebens. — Aber die Geschichte, die es
mit dem Menschen zu thun hat, die häuft Plunder auf
Plunder, und ehe man sichs versieht, werden brennende Lebensfragen zu verblichenem Trödel. — In einem Jahrzehent
schon wird man von Ihig's Märthrerthum wie von den
Abentheuern des Mittelalters erzählen und ein einziger Federzug eines Ministers bringt die Leidens- und Lebensgeschichte ganzer Generationen in die — Rumpelkammer."

"Und doch, erwiederte ich, ift ber Zeitgeift nur ein Schneider und in die Rumpelkammer wandert doch nie der Mensch und nur sein Kleid."

Unter solchen Gesprächen waren wir ins Dorf, wo schon alles im tiefften Schlafe lag, jurudgekehrt, und ich mußte nun die Reime bes alten Dichters für die "Beiber" ins beutsche übertragen vorlesen wie folat:

Als ich ziehen wollte vom Leder, greifend nach der Veder, besann ich mich rasch auf den Bolksspruch — ber leicht mir thun könnte Abbruch; denn "Prediger, predige Dir" — sagt das Bölklein für und für. — Ein Jud', der predigt Judenohren — hat umsonst die Müh' verloren. — Die Männer in den Buden — trauen Jedem nur nicht Juden — Bom jüdischen Schreiner past keine Truh' — vom jüdischen Schuster drückt der Schuh' — und verachtet sind die Kleider — gesertigt vom jüdischen Schneider — und wer gar jüdische Sitten richtet — dem werden die Laster erst angedichtet

"Bon wem fpricht ber Berfaffer?" fragte Auguft.

thu:

1-

ipi

: 1

38

9,

ten

ÌG

in:

igs.

iis

El.

10.

10

I.

1

0

"Bon den Juden zu Rom im dreizehnten Jahrhundert."

Ich las weiter: "Auch mein werden gewiß sie höhnen — doch hab' ich ein Mittel sie zu versöhnen: — Ich stelle mich an für ignorant — da werden die Herzen mir zugewandt — und bin ich nech zumal gar nicht arrosgant — so werde ich gewiß nicht als Jude erkannt — und geb' ich noch weiter als Bettler mich aus — so bauen die Reichen mir ein Haus. — Denn Armuth drohet dem Reichsten auf Erden — doch Niemand fürchtet ein Gelehrter zu werden — darum tragen sie auch nur ihr Erbarmen — Entgegen dem Goldes, und Geistesarmen."

"Auch das noch von den Juden in Rom im dreizehnten Jahrhundert? unterbrach mich August wieder."

"In uns'rer Stadt geht's sonderbar — zwischen Wieg' und Traualtar — ändert sich's gar wunderbar. — Am Knäblein hat man Lust und Freud' — vom Mägdlein nur Herzenleid, — doch um die Jungsrau wird gefreiet — und der Jüngling wird gescheuet. — Wie kommt's, daß unsere lieben Knaben — kein Talent zu Männern haben?"

Unser Bolf ift auserwählt — wie die Bibel uns erzählt, — zu tragen Gottes Lehren — durch die Welt in Ehren, — durch Satung sie zu schützen — durch Bräuche sie zu stützen. — So ward der Brauch zu Berge — die Lehre ward zum Zwerge.

'Am Glauben ist der Arme reich — man merkt's an Gottes Festen gleich. — Das Kleinst' auch nicht zu versgessen — beginnt er mit Trank und Essen, — und am Sabsbat den besten Fisch — setzt wohl der Arme auf den Tisch.

Doch nicht will ich den Reichen laftern, - Der nie vergißt, daß ihm noch geftern - beenget tiefer Armuth

Schranten — Für die Rettung seinem Gott zu danken — ift er die fettesten Suhner — ale des Herrn demuthiger Diener.

Am Reujahr wird das herz so weich — es wird der Geist an Wünschen reich. — Der Satan fliehet vor Schoferschall — die Juden sind verbrüdert all'. — Es wünscht der Eine dem andern — er möchte mit dem Satan wandern. — sie thun sich Buße an und herzenleid — besonders wenn der Bein nicht gedeihet, — denn mit dem Schofar reift die Traube — und jede Frau will eine neue haube.

In den zehn Bußetagen — muffen die Römer fich mit den Reltern plagen; — um fich am "großen Tage" zu verföhnen — muß man vorerft der Raufluft frohnen.

Dann gehen hoch die Andachtswogen, — kommt der "Sühne Tag" daher gezogen. — Es klagt der Mensch seiner Sünden Noth — des Festes Rüste ist der Hühner Tod. — In langen Gebeten, durch Flehen und Bitt' — verschaffen die Reichen sie einmal Appetit — Belch' heil'ger Eiser um die göttliche Lehre. — Der Aufgang zur Thora ist Borrang und Ehre; — um Frieden und Berschnung sich zu bereiten — sieht man um die Ehre sie balgen und streiten.

Schon geschmuckt ist die Lauberhutte — dem Gast wird's wohlig in der Mitte; — denn Gaste muß man ehren — weil sie mit aller Belt verkehren — und erzählen soll man an allen Enden — von dem Schmuck an der Hutte Banden.

Bie wacker die Makkabaer fochten — beweisen sie mit der Lampe Dochten. — Die Helden waren nicht feige darum kneten wir die Teige. — Heil dem Bolk, das Hels den besaß — und an Siegessesten Ruchen aß. Auch der haman foll leben, — der uns zu trinken gegeben. — Burde es teinen haman mehr geben — wovon follten die Angeber denn leben?

ige

M

fer

ái ·

di.

12:

(1)

k

1

į

(1

Pessach ist ein heilig Fest — Gescheuert wird ja jedes Rest. — Rein Sauerteig zeiget sich dem Blick — er bleibet tief im Herzen zuruck.

Am heiligen Fest ber Bochen — ba geht es erft recht ans Baden und Rochen; — benn für 113 Gebot' — thun breimal so viel Ruchen noth, — bas ist der Feste Brauch und Sitte — in des erwähten Bolles Mitte."

"Das war eine kleine Kapuzinerrede, fagte August. Aber mich verlangt zu wissen, wie der Sathriker die Charaktere schildert."

Ich las weiter: Uns're heilige Gottgemeine — sie hat Männer, wie sonst keine — voll gold'gem Glanz — Da steht der Mann vertrauet mit Fürsten und Schranz. — Gebogen ist ihm der Rücken — von vielem Kriechen und Bücken — vor all' den Herren und Fürsten, und denen, die deren Kleider bürsten — denn Stolz und Hochmuth kennt er nicht — es sei denn, daß er mit Juden spricht.

Dort steht wieder ein weiser Mann, — der nicht denten, doch zahlen kann — und darf man seinem Borte
trauen — so kann er für Geld den himmel sich bauen —
er kauft für vollen Beutel — sich einen gelehrten Scheitel. — Er ist der beste Reiter und Ritter — ob er auch
daget vor Roß und Splitter. — Er ist ein Genosse der Beisen — wie er's Euch kann beweisen — durch Papiere von
Reftoraten — das Stuck zu hundert Dukaten.

Der dritte ift ein freier Mann, - ber freies Bort ertragen tann. - Bon Biderfpruch und Gegenreden - lagt willig er sich felbst befehden. — Rur wird die Kleinigkeit bedungen — wenn alle Stimmen sind verklungen — so hat's am End' bei dem zu verbleiben — was ihm hat betiebt vorzusschreiben. — Der Bierte ist auf Abkunft stolz — es brüstet sich das Stiefelholz — daß es stammt von jenem Baum — unter dem in süßem Traum — einst der Schuster sich erquickte — der wirklich schon die Schuhe flickte — einem Anechte, dessen leiblicher Better — als Gänschüter bei dem Lebensretter — eines Fürsten war in Sold und Lohn — vor vielen hundert Jahren schon.

Dort gehet aus der Bolken Nacht — eine neue Sonne auf in Bracht. — Rein Beiser kann's ergründen — kein Redner es verkünden — von wannen Licht ihr kam und Glanz — und der Strahlen gold'ner Kranz — Man sieht sie sprühen und glühen — dann rasch vorüberziehen. — Als sie mit Glut und Brand gewüthet — sah Niemand was sie ausgebrütet — doch daß es Schlangeneier waren — das merkt man aus der Nattern Schaaren, — die später erst hervorgekrochen — und uns in die nachten Fersen gestochen. — Bist du nach solchem Glanze lüstern — so lerne früh das Flüstern.

Was das Leben noch verschlimmert — manches stille Glück zertrümmert — daß an Pracht und Glanz dem Reichen — auch der Arme nicht will weichen — und so ein Pfau das Rad geschlagen — will ihm es gleich der Gimpel wagen. — So kommt es, daß durch Einen vollen Sack — entstehet ein dichter Bettlerpack. — Da Palast und dort die Hütte — und nichts in öder weiter Mitte. — Bald Zeder, die die Wolke neckt — bald Psop, das an die Band sich reckt — und nirgends schlichtes Eichenholz — Geldstolz oder Bettelstolz, — herrscht in all den Herzen — bringt überall nur Schmerzen.

Was uns tröften mag hienieden — und uns bringt den innern Frieden — ift wohl der Blick nach Außen — wo unsere Feinde hausen. — Wir sind umgarnet wie ein Wild — von wildem Eifer stets umbrült. Man sucht das Leben uns zu verleiden — Bas beweist es anders, als daß sie uns beneiden? — Sie haben Macht und Kraft — ihres Bogens Sehne ist gestrafft. — Ihre Schiffe haben sie reich befrachtet — das Paradies sich ausschließlich gepachtet — sie haben Glanz und Ehr — was wollen sie noch mehr? — Und doch wollen sie von uns noch Gaben! — das beweist, daß wir mehr noch haben; nur daß wir nicht wissen, was es sei — um das sie erheben solch' Geschrei.

Es gibt ein Reich, wo nicht das Geld — wo der Geist die Ordnung halt. — Wo Wissen richtet und die Kunst — da hilft nicht des Goldes Gunst — auch vom frommen Thun- und Glauben — kann uns der Neid nichts rauben. —

"Endlich", rief August aus, "hören wir auch etwas von jenen Männern, die die Intelligenz vertreten, und sind wir die Gunstbuhler und die Mällernaturen jenes Jahrhunderts los. — Naturen, die sich zu allen Zeiten gleich geblieben, sich selber treu wie das Gold, das sie verehren. Nun die Intelligenz wird hoffentlich uns Ehre bringen."

3d las weiter: \*)

ith

beli

wa.

et fit

HE.

-11

le

rmi

9th

111

fin

30

ik

11.

N I

đ

8

1

i

<sup>\*)</sup> Bir bemerten ausbrudlich, daß wir uns einzig und allein von dem Buche Eben Bochen bes Kolonimus hier leiten laffen. Das Buch ift 1704 mit judisch deutscher Uebersetzung in Sulzbach erschienen und die folgenden Reime stehen in demselben Berhältniffe zu den Capiteln 44, ff. wie die vorhergehenden zu Capiteln 1—44. Sachverständige werden beurtheiten, ob wir dem Buche der Tendenz zu liebe Fremdes aufgedrungen. Der Berfaffer.

Sei lieber weise als gelehrt — dann bleibest länger du geehrt. — Mit Gelehrsamkeit ist nicht gut brüften — es könnte jemanden gelüsten — zu fragen, was du studirt — und du wärest dann blamirt. — Die Beisheit schüßt vor diesem Unheil — und ist zu dem gar so wohlfeil. — Schweige, lächle, runzle die Stirne — und Tiefsinn wohnt dir im Gehirne — so preist von dir jeder sein — und beine Freunde belfen gerne drein.

Und haft bu nicht einmal Beisheitefchminte - fo gebe ich dir noch and're Binte - wie du gelangen tannft ju Chren — ohne Tugend und ohne Lehren. — Bas mit Birnif bich übergieht - und jedem Brufftein bich entzieht - find einzig die heil'gen Berte - verrichtet ohne Seelen. ftarte. - Bor Allem fluch' auf die fund'ge Belt - Die fich dir nicht gleich gefellt. - Berfluch' die Mutter und Rind. lein - um das fleinfte harmlos Gundlein; - Du aber hull' dich in den Bettalar, - ber dich bededt bis ju bes Bartes Saar. - Die Philakterien auf beiner Stirne feien gleich ber größten Birne. - Trachte, daß Die Chaufaden fich aus den Falten drangen - und von ungefahr berunterhangen - Deines Saufes Pfofte fei geweih't - vom Dentzettel lang und breit - und wenn du beteft, mußt du poltern - und alle Ohren ringeum foltern - um jedes Ctud. chen Litanei — erhebe Rampf und Zeterschrei. — Bift bu gar nichts, fo fei heilig - man wird es leicht fo thu' es eilig -Die Beiligkeit wird gar bald zeitig - wer tann fie je bir machen ftreitig - Die Augen nur mußt bu verdreben - ine ber; tann Gott allein nur feben. - Solcher Fromme gibt es viele - aue tamen noch jum Biele - ohne Berg und ohne Ropf - Jeder Wicht und jeder Tropf - findet leicht jum Biel ben Deg - ce ift ein oft betret'ner Steg. -

- 8

M

nh:

ı

I:

í

Ber nur fo beilig und weife - vollbringt die Lebens. reife - ber las ein Buch mohl nie - fonft mar' er Universal= genie; - benn bas Genie ift bei une epidemifch - fragt nicht erft. ob atademifch - ber Dann ift, ben's ergreift - und burch Wiffens Reiche ichleift. - Rennt jemand gut feine Ribel gleich commentirt er die Bibel - und fennt er erft bae Ginmaleine - bann entgebt ibm ber Sandfornlein feine. - Er weiß wie viel Tropfen im Meer - wie viel Sternlein obenber. - Und weiß er wie viel Spannen bab' die Elle - fo mißt er icon himmel und bolle. - Raum weiß er, daß trocen fei nicht nag - bort er machfen icon bas Gras. - Er ftubirt Rabalah, Aftrologie - Talmud und Philologie. - Er bringt in jedes Biffen - feines tann er miffen - In jeder Tages Stunde - holt er von anderem Runde - und in den Stunden ber Racht - hat neue Schöpfung er vollbracht. -Die Ratur erforscht er noch nebenbei in turger Frift - in ber Dammerung, ba weber Tag noch Racht ift. - Um fein Biffen ju beweifen - tabelt er vornehm die Beifen - Bucher, Die er nicht begreift - er berunter gerrt und ichleift - über große Berte fann er die Rafe rumpfen - Meifter weiß er unvericamt ju fdimpfen - Das fieht bann bas Bolt und bewunbert - Die Anabengeifter in diefem Jahrhundert.

Neben den universalen Seistern — fehlt es uns auch nicht an andern Meistern — fie rühmen fich einseitiger Stärke, — daß man den Charlatan nicht merke. — Sie leben gemüthelich in Eintracht — kennen nicht Reid noch Zwietracht. — Jeder preist des Andern Größe — und einer deckt des Andern Blöße. —

Der Arzt rühmt den Philologen — der Sprachkens ner den Aftrologen — den Arzt preisen Theologen — den Gottgelehrten der Chronist — woher sollen kommen der Zwist? - Die Wiffenschaft hat gar manche Sall' - und jeder Dos hat feinen eigenen Stall.

Berdrießt den Ginen das Studiren — fo versteht er die Runft zu regieren. — Ift man alles Biffens bar — treibt man Kritif und Bolitit gar.

Ein rothes Kleid und am Finger der Ring — sind für den Arzt ein töstlich Ding; — denn hat er erst die Ornamente — was braucht er dann für Medikamente — Er fühlt den Puls, beschaut Excremente — macht ernste Miene und viel Complimente — und gilt als Galen und Sppokrat — bei Pöbel und Aristokrat. — hat sich die Krankheit verschlimmert — dann ist er erst ums Honorar bekümmert — läßt sich's vorausbezahlen bar — denn zuvor der Arzt, dann Todtenbahr' — das ist so die Landessitte — im Balast wie in der Hütte — Und sind ihm schon viel Kranke gestorben — dann hat er viel Geld und Ruhm erworben.

Schwerer wird's den Astrologen — zu verantworten, was er gelogen. — Auch ift er jedem zu willen — der die Zukunst will enthüllen. — Der Krämer läßt sich bezeichnen die Stellen — wohin er soll die Bude stellen — die Frau dort stellt die Frage — ob sie ein Knäblein unterm Sergen trage? — Der Bater will vor seinem Sterben — die Zukunst wissen seiner Erben. — Der Landmann will kennen den Preis — für seiner Mühen vielen Schweiß — Die Krieger all' die müden — sie fragen, wann wird Frieden? — Er aber weiß für alle Bescheid — besonders, von Ländern, die gar weit. — Aus der Cometen langem Schweiß — weissagt er Krieg und Thau und Reif — und aus des Mondes Angesichte — der Menschheit kommende Geschichte. — Hat sich sein Bort als wahr erwiessen — so wird es aller Orten gepriesen — und kommt zu

Tag die Lüge — erhält er doch keine Rüge. — Der Irrethum selbst beweist den Leuten — daß er die Sterne weiß zu deuten — denn war' er der Sterne nie kundig gewesen — wie könnt' er auch falsch nur aus ihnen lesen. — Mittlerweile untergräbt er die Tugend — beim Alter wie bei der Jugend — denn jeder glaubt an der Sterne Geschick — und keiner will schmieden selbst sich das Glück.

rite

槽

t

þ

Dem Grammatiker und Philologen — ist jeder wohl gewogen — Am Ruhm, den er erworben — ist Niemand noch gestorben — und wie er auch die Sprache meistert — und die Bücher alt' bekleistert — von dem Strichlein grad und krumm — ward kein Sprechender noch stumm. — Ein Pünktlein ist ihm Haus und herd — die Feder ist sein treues Schwert — Last ihm die Feder in Tinte getunkt — Bas kostet denn und ein Strich und Punkt?

Ber Schleicht einber, in der Sand die Rolle? - 3ch fliehe, bleibe da, wer wolle - der Aluge eilt und entfleucht - ehe fein Blid uns erreicht - benn bat er uns erft mahrgenommen - wer will bann feinem Lied entfommen? - Und ift er im Buge, fo wird's Gud applicirt -Ihr mogt wollen oder nicht, es wird deflamirt - Gott fouf die Dichter nicht jum Scherg -- der Reimfcmied hat ein reigbar Berg - und wer davon ift beimgefucht - ber findet nirgende eine Bucht - jur Raft fur feinen Rabn Bon Stolz geblabet und von Bahn - glaubt er, daß ber heil'ge Beift — auch leeren Scheitel ftete umfreift — Doch echte Dichtung ift die Frucht - tiefer Beisheit ftrenger Bucht - Mit wenig Biffen, lodern Sitten - lagt fich Dichtung nicht erbitten - Andere meinens unfere Dichter - Berfedreher, Splitterrichter - Ber gum Sandwert ift ju fcmach 3abrb. f. 381. 1864.

— ju blod fur eines Wiffens Fach — aus Berzweiflung in feinen Rothen — gehet er unter die Poeten.

Die Theologen haben volle Bante - vielen Beift und laut Gegante. Der Talmud wird ftart fultivirt - darüber Tag und Racht fpekulirt — man fitt darüber jede Stund und das hat manchen guten Grund: — Der Talmudift ift fteuerfrei - bas lodt gunachft viel Junger berbei. - Gin iconer Titel ift: "Gottesmann" — Der ziehet viele Rabbiner heran — auch ist aus den Sporteln und Taxen — manchem Luft und Beruf ermachsen. — Der Bannftrahl ift eine ftarte Baffe — auch ihm zu liebe wird man Pfaffe. — Auch find die Prozesse nicht felten — der Rabbi muß als Richter gelten er tann fegnen und vermaledeien - Die Roften tragen bie Barteien. — Doch Theologen find nicht wie die Rraben denn man hört fie aufeinander fcmaben - fie haden und piden fich gegenseitig - machen einander die Ehre ftreitig - und einer von dem andern fpricht - er verftehe die Gotteslehre nicht; - 3ch aber bin gläubig ihren Reden und glaube bas auch einem Jeden.

Doch gibt es Theologen noch and'rer Art — gezeichnet durch Eracht und Haar und Bart. — Begabet mit frastiger Lunge — mit scharfem Mund und rascher Junge. — Sie verstehen die große Kunst — auszuströmen der Rede Dunst. — Aus dem Talmud, der nie sie gequält — haben sie die Märlein sich ausgewählt — damit speisen sie die Menge — der Zuhörer dichtes Gedränge. — Das Wissen kann man entbehren — man will ja nur Weiber belehren — Ist man an Kopf und Herzen leer — dann heißt man den Leuten populär — und schmähet man wacker aus didaktische so — heißt man den Leuten der Praktische —

1

U

n

6

ch

in

bā bri Billft du berühmt sein als der Bugangliche — fo fei fur's Stadtgesprach der Empfängliche. —

hmir

ii n'

arest

nì -

ii i

· (fi

rbine rbine

il art

HE!

t-

11

朝

į

Rebst den großen Meistern — fehlts auch nicht an andern Geistern — die Juda's Ruhm vermehren — und jeder Schmähung wehren:

Schone Geifter ichone Leiber — der Schongeift fucht beghalb die Beiber; — weil es fonft an Beweisen ibm fehlte, bag er gar gu den Geiftern jablte.

Im ftarten Leib, gefunder Geift — wie Dickwanst dies beweist — nie hat je fein Geist zu klagen — über ftarte Laften wie fein Magen. —

Die Beisen mit der Gottheit Siegel — Sie haben am Geden keinen Neider — denn ihm ift Richter nur der Spiegel — und sein Schöpfer ift der Schneider.

Der Einflufreiche hat viele Bekannte — ihm vertraut wie seine Berwandte. — Er verkehrt mit Ministern und Räthen — mit ihm berathend in Nöthen — Gestern noch will er gesprochen haben — den Fürsten, den man vor Jahren begraben.

Auch betteln ift eine Kunst — bedarf des Geistes Gab' und Gunft — und wem auch diese noch gebricht — der nährt sich vom Jugendunterricht.

Groß ist bei uns jeder — fei's durch Wort oder Feder — durch Reichthum oder Berstand — durch Schönheit oder Gewand — durch Einfluß oder Abkunft — durch Borzeit oder Zukunft — er stehe auf dem Katheder — oder er mache in Leder \*) — als Friedensrichter oder Ruhestörer — als

<sup>\*)</sup> Der Garber Bursi nach bem griechischen Byrseus wird häufig ale Gegenfaß jum urbanen und gebildeten Menschen gebraucht. — Der Berfasser.

ruh'ger Bettler ober Jugendlehrer. — Sie haben alles gelernt grundlich und fein — Rur Gines nicht: — flein zu fein. —

Als das heiligthum ward zerflört — Juda's Ramen ward entehrt — da haben wir so vieles verloren — uns, die einst Gott erkoren: — Das Land, wo Honig fließt — die Stadt, die Gott geküßt — den Briester mit dem Urtheilsschilde und der Menschen Gunst und Milde — des Königs Kunst zu regieren — des Bolkes sich zu subordiniren — Zions herren und Gerichte — des Tempels heil'ge Gewichte, vor Allem aber ward vergessen — das Maß uns selbst zu messen — So wird uns der Rock bald kurz, bald lange — bald sind wir muthig, bald wird uns bange, — bald drohen wir den Sternen — in heil'gen himmelssernen — bald wollen den Staub wir kussen — an unserer Keinde Küßen.

Und doch haben wir manche Tugend groß und hehr — doch diese sage ich nicht mehr in Reimen her — Richt soll mich beengen der Silben Bahl — erzähl' ich von meines Bolks Qual — die es muthvoll hat erduldet — demüthig unverschuldet — die es zu Gottes Ehren — getragen für seine Lehren — Beit über das Bett der Reime — schreiten des Stromes mächt'ge Schäume. — Wer will den Elephanten bringen — durch das Dehr der Radel — wer will in Berslein singen — meines Bolkes Adel . . .

"Soll ich nun weiter auch das Lob Ifraels lefen?" fragte ich August.

"Ift die Sathre zu Ende, dann ift der Reiz dahin, erwiderte er. Doch Ein Berelein noch möchte ich zum Beschluffe hinzufügen, oder als Motto über das Buch segen. Es ist auch ein morgenländisches Berelein, das unser Sprachtunfter Rudert verdeutscht hat, und heißt:

"Chidder, der ewig junge sprach: Und aber nach fünshundert Jahren kam ich desselbigen Weges gefahren u. s. w. So ging es ewig an diesem Ort und wird so gehen ewig fort. Und aber nach fünshundert Jahren will ich desselben Weges fahren."

"Das heißt wohl, fagte ich, meine Theorie wird angenommen; "ber Zeitgeist fei nur ein Schneider. und es gebe keine Trödelmartte in ber Geschichte, so wenig als in ber Ratur."

So bat mein Freund August das Judenthum kennen gelernt in einer — Rumpelkammer.

## Die Arbeit des Weibes.

## Bon Dr. Adolf Jellinet.

Der judische Stamm hat sich seit seinem ersten Eintritt in die Geschichte bis auf unsere Zeit nicht als ein theoreztisch-spekulativer, sondern als ein instinktiv praktischer ber währt. Was er bedeutet, quillt aus seiner Stammesnatur heraus, und was er leistet strömt in das praktische Leben hinein. Eine eingehende Schilderung der Mächte, welche unssere Gesellschaft bergen und den Sieg davon tragen, würde auf allen Gebieten der socialen Bestrebungen den Beweistliefern, daß Bieles was die Iuden gleichsam instinktiv hers ausgebildet und gestaltet haben, in der modernen Gesellschaft erst als Folge siegender Theorie zur Geltung gelangt. Wir wollen aber an diesem Orte das Behauptete an einem wichtigen Momente, an der socialen Stellung des Weibes auf dem Felde der Arbeit, zu erhärten suchen.

Physisch wie physiclogisch ift das Beib eines der duntelften Geheimnisse der Schöpfung, und die Anschauungen über den Plat, den es im Organismus der Geseulschaft einzunehmen hat, geben weit auseinander. Der jüdische Stamm nahm seit uralten Zeiten das Beib als die Indissernzirung und Aushebung der männlichen Gegensähe, als die schöpferische Sonthese der im Manne arbeitenden Antithesen, als die zur Ruhe gelangten Conflitte, die im Manne jum Durchbruch tamen: das Beib geht aus dem Manne hervor,
trägt in sich alle Kräfte desfelben, aber während er
schläft, die treibenden Gegensäte in ihm ruhen. Es ist demnach dem Manne verwandt, aber nicht gleich, hat eine besondere Daseinssorm, aber keine selbstständige, sich selbst genügende,
besitzt alle männlichen Kräfte, aber nicht in ihrem Widerstreit.
Diese jüdische Anschauung blieb maßgebend für die Auffassung
und die Stellung des Weibes, ist der Erklärungsgrund für
viele Erscheinungen, die in der Praxis sich entwickelt haben.

TE

ett:

T

h

ì

ŀ

Das judifche Beib mar nie ein Gegenstand ritterlichen Cultus; feine weiche Bemuthewelt, Die Tiefe feines Bergens, Die Bartheit feines Beiftes, Die Fulle feines Geelenlebens, Die Beidheit feines Befens, die Unwandelbarfeit der Muttertreue, wurden anerkannt und gewürdigt, und mehr ale burch alle mittelalterlichen Turniere, welche der finnlichen Erscheinung bes Beibes huldigten, wird es durch den judifchen Bropheten gefeiert, indem fie "Gott fein Bolt troften laffen wie eine Mutter ihren Sohn tröftet," und das ifraelitifche Bolt jum Bertrauen auf Gott ermuthigen, "ber beffen ebenfowenig vergeffen tann wie eine Mutter ihres Rindes." Troubadours und Minnefanger hat der judifche Stamm nur in febr geringer Bahl hervorgebracht; bas "ewig Beibliche" aber, die unter allen Berhaltniffen und bei allen Bolfern edlern Seiten bes Beibee, bas rein Beiblich=Menschliche murbe von ihm gepriefen und verherrlicht. Bas ift aus dem Frauencultus des mittels alterlichen Ritterthums geworden, welcher der außern Schonheit feine Dienfte weihte, die Form verehrte. dem innern Beiligthum des Beibes aber fremd blieb! Es ift bahin gefdmunben wie eine welte Bluthe ber Sinnlichfeit, blos einiges durre Laub hat fich bavon im Umgange und in nichtsfagenden

conventionellen Formen erhalten. Was heute am Beibe hochgeehrt wird, das find jene feineren Ruancen und jene edleren Regungen, welche der judifche Stamm ftets ausgezeichnet hat.

Die geistige Sphare des Beibes ist vom judischen Stamm nie engherzig und mit mannlichem Hochmuthe umsschrieben worden. Das judische Beib wird Richterin und leitet die öffentlichen Angelegenheiten — in außerordent-lichen Röthen, tritt als Prophetin auf in lauter Rede, "öffnet den Mund mit Beisheit, hat milde Lehre auf der Zunge" (Sp. 31, 26), ist weder orientalisch ausgesschlossen von der thätigen Theilnahme an der Sache seines Bolkes, noch "trägt es Männertracht," und "a female speaker" wie Miß Anna Dickinson in New-Pork hätte bei den alten Hebräern weniger Aussehen erregt als bei den praktischen Amerikanern.

Die Glaubenslehren des judischen Beibes sind diesetben wie die des Mannes, nur in der Uebung religiöser Formen wird ein Unterschied statuirt. Das, wird behauptet, ware von einer andern Seite negirt und dadurch im Fortschritt über das Iudenthum hinaus, eine religiöse Emancipation des Beibes bewerkstelligt worden. Die Theorie klingt schön, wie aber verhält es sich mit ihr in der Birklichkeit? Sind Mann und Beib wirklich einander gleich in der Beobachtung religiöser Ceremonien? Ift es Zufall, daß Frauen jeder Confession mit liebevoller Pietät an gewissen religiösen Bräuchen hängen, die von den Männern vernachlässigt werden, und daß andererseits gewisse Uebungen von den ersteren gleichgiltig behandelt werden? Das Beib hat vom Hause aus in allen Beziehungen mehr Sinn und Empfänglichkeit für die Form, mehr Reigung und Hang für bestimmte Formen, und

10:

de

郼

W

m:

n)

ŧ,

ıÍ

auf religiösem Gebiete follte dieser phyfische Unterfchied nicht zum Ausdrucke gelangen?

Die Arbeit des Beibes, beffen Befähigung gur Arbeit deffen Bahl ber Arbeit, deffen Berhaltniß jum Umfange ber gefellichaftlichen Arbeit find in neuefter Beit ein viel erörteter Gegenftand ber Socialiftif. Beldes ift ber Birfungefreis des Beibes? Belde Arbeit entfpricht feinen natürlichen Anlagen? Bie foll es auf feinen funftigen Beruf vorbereitet werden? Rach welchen Borausfegungen follen Tochtericulen eingerichtet werden? Rann die Arbeit des Beibes dabin gelentt werden, daß es im Stande fei, Die Familie ju ernab. ren, wenn das Saupt derfelben ftirbt? Diefe Fragen hat der judifche Stamm prattifch geloft, und das judifche Beib hat fich in den verschiedenen Gattungen der Arbeit erprobt und bemahrt. 3m Dorfe beforgte es alle Gefchafte in Abwesenheit des Mannes: Eintauf und Bertauf von Getreide, Bolle und Baumfruchten, Bezahlungen und Gintaffirung bon Schulden, Gange jum Orterichter und Pfarrer, Uebermachung der Fabritation, die Gefprache mit Souga und Bawlow, den Leitern der öffentlichen Dorfmeinung, wenn auch teine Großmacht, nicht minder diplomatifche Rlug. heit bedarf, fo daß es fabig war nach dem Ableben des Mannes allein bas Gefchaft fortguführen. In der Stadt verftand es fich auf Manufatte, auf beren Antauf und Abfas. leitete es die Correfpondeng, nahm es Ginficht von ben gebuchten Activis und Baffivis, berechnete es die Conjuncturen des handels, und bevor man noch Bersuche machte, Frauen an Gifenbahntaffen ju verwenden, hat das judifche Beib an dem focialen Bertehr fich thatig und umfichtig betheiligt, um zu erwerben. In uralter Beit "finnt es auf ein Feld und erwirbt es" (Gpr. 31, 16) burch eigene Arbeit, und

in unseren Tagen gibt es ausgezeichnete Manner, die in ihrer Kindheit von judischen verwitweten Muttern durch Arbeiten ernährt wurden, die der lebende Bater begonnen hatte.

Bor zwei Decennien ware derjenige, der die Thatigkeit bes Weibes über die Grenzen des Hauses hinaus erweitert hatte, des Mangels an Zartgefühl und an germanischem Sinn für die Bedeutung des Weibes beschuldigt worden; heute bildet die Arbeit des Weibes ein wichtiges Thema vollswirthschaftlicher Untersuchungen, das unter den Juden zwar wenig Federn, aber desto mehr weibliche Hande in Bewegung geseth hat. Die Arbeit ward beim jüdischen Stamme als ein Schmuck und eine Zierte des "Biederweibes" geshalten, und heute noch erzählen die Juden, die nicht gebankenlos germanistren, viel Rühmliches von der "eschet chajil", welche die Tugenden ihres Stammes, das jüdische Herz, die jüdische Barmherzigkeit, den regen Fieiß am schoften ausprägt.

## Rückblicke auf das verflossene Jahr. Bon Joseph Wertheimer.

die i den been

erit ifás

"Neberhaupt glaub' ich, hat noch niemand feine Sant auf bas jubifche Bolt gelegt, fei es, um ihm weh ober wohl ju thun, ohne ein Leib für bas eine ober eine Belohnung für bas anbere bavon ju tragen."
Graf Chaftesburty Signn bes englischen Oberhauses 8. Mai 1868.

Ein Decennium ist verflossen, seitdem wir mit der Herausgabe dieses Jahrbuches von Jahr zu Jahr den Gang durch die Weltgeschichte antraten, um die wechselnden Geschicke des Hauses Israel zu beleuchten. Und ob die Lampe in unserer Hand auch zu schwanken beginnt, noch immer heischt es uns die Wanderung aufs Neue zu beginnen, und nach Menschen zu suchen, über, um, in Israel. Nicht immer heiter, zum öfteren trübe und nachdenklich stimmt uns solcher Gang: aber stets bleibt er lohnend, denn er befestigt den Glauben an eine sittliche Weltordnung, wonach Civilissation und Humanität in ihrem Fortschreiten wohl gehemmt, nicht aber dauernd aufgehalten werden können. Sierin aber erblicken wir die sicherste Bürgschaft, einmal für die unbedingte Anerkennung des jüdischen Menschen- und Staats.

bürgerrechtes, und sodann für die Erfüllung des Beruses, den die Juden als Menschen, Staatsbürger, Israeliten zu üben haben.

Denn so flüchtig und unvollkommen unsere Umschan sich halten muß, so verfolgt sie doch immer getren die bei den Richtungen. Bermöchten wir auch vom ethischen Standpunkte abzusehen und die inneren Zustände den äußeren zu unterordnen, wir müßten uns vom utilitarischen zum umgekehrten Ansas bestimmt finden. Denn nicht immer, nicht allenthalben macht die äußere Preiheit immer frei; aber da. wo die Achtung abgerungen wurde kann auch die entsprechende Geltung nicht ausbleiben.

Saben wir auch über die weitere Entwidlung unferer Rechtszustände in Defterreich taum eine besonders hervorragende Mittheilung zu machen, fo finden wir une doch beftimmt, einer folden gedeihlichen Entwicklung mit frober Buverficht entgegenzusehen. Die Befestigung bes constitutio. nellen Spfteme und Die Befinnungen ber Trager beefelben reichen aus, um uns ein folches Bertrauen einzuflößen. Bir begegnen biefem freifinnigen Beifte in den Spigen ber Civil- wie der Militärverwaltung. Es find viel bedeutende Beichen der über Defterreich herangebrochenen Beit, wenn der Dberbefehlshaber ber Armee in Stalien, Graf Benedet, bei einem in Berona gegebenen Bantett auch den Rabbiner einladet, und einen Toaft auf bie Gleichberechtigung aller Confeffionen ausbringt; wenn israelitische Notabilitäten der Ehre theilhaftig werden, von Ministern und Großwürdentragern des Reiches bei verschiedenen Gelegenheiten ju Rathe gejogen ju werden, und fie felbft in ihren eigenen Saufern ju empfangen; wenn der Juftigminifter es für nothig erachtet, fich gegen den ihn erhobenen Bormurf der Burudfegung von

Ite.

1 2

M

ber

te

ta

M

n

1

Juben bei Besehung neuer Advocatenstellen zu rechtfertigen; wenn in einer von der Legislative gewählten Commission der judische Reichstath mit dem obersten Kirchenfürsten über das allen Confessionen gemeinsame Staatswohl conferirt; wenn endlich in der Berwaltung der Cultus. und Unterrichtsangelegenheiten einer der letten Mohikaner der Bach-Thun'schen Beit seinen Plat einem Manne von hellem Geiste und von liberaler Gesinnung zu räumen hat.

Dahin gehört auch die Bereitwilligkeit, mit welcher jedes an Juden befundene Berdienft gewürdigt und in ehrendfter Beife ausgezeichnet wird. Go erhielten der Brafident der Biener Sandelsafademie Friedrich Schen v. Roromla und der Banquier B. S. Goldschmidt in Frankfurt am Main den Orden der eifernen Rrone dritter Claffe, fo erhielten die Raufleute Louis Morton und Morit B. Lasty in Anerkennung ihrer verdienftlichen Leiftungen auf ben Bebieten der Induftrie und des handels das Ritterfreug des Frang-Joseph-Ordens. Chen. wegen Berdienfte auf demfelben Gebiete murbe Großhandler Gr. Schofberger in Beft in den ungarifden Adeleftand erhoben, und dem Sofwecheler Deutsch murde wegen finanzieller Leiftungen ebenfalls der Frang. Jofeph. Drben gu Theil. Der rühmlich bekannte Rabbiner Sirfch Faffel erhielt das goldene Berdienftfreug mit der Rrone. Go gelangten auch die Berdienfte der betreffenden öfterreichischen Aussteller bei der Londoner Exposition gur Burdigung. Der Bundholgfabritant A. S. Pollat in Wien und der Tuchfabritant Ph. Gomperg in Brunn, der Cotton-Fabrifant in Brag Mag Dormiger, dann ber Sandelsmann Simonfon in Alexandrien das Ritterfreuz des Frang-Joseph-Ordens; der Bundholgfabritant Furth bas goldene Berbienfifreug mit ber Rrone und ber Bericht. erftatter Ferdinand Rohn bas golbene Berdienfttreug; außerbem

der Freih. Anthony v. Rothschild in London den Orden der eisernen Krone zweiter Claffe.

Diese Auszeichnungen reihen sich den fehr zahlreichen Breifen an, welche naturlich in noch weit ansgedehnterer Beise von den dazu ernannten Breisrichtern den öfterreichischen Industriellen zuerkannt wurden, und welche wir in einem besondern Anhange verzeichnen.

Für die weiter in der verschiedensten Beise und aus den verschiedensten Kreisen bezeugte Anerkennung könnten wir noch so manchen Beleg mittheilen. Der rühmlichst bekannte Dichter Mosenthal erhielt von Sr. Maj. einen kostbaren Brillantring, der Oberkantor Sulzer die große Medaille sur Kunst und Bissenschaft; unter den alljährlich für langjährige treue Dienste ausgezeichneten Dienstboten befand sich dießmal auch ein jüdischer u. s. w. s.

Eine gleiche willfährige Anerkennung widerfuhr öfterreichischen Beraeliten von Ceite ihrer driftlichen Mitburger, wo es galt, gemeinsame commerzielle oder ftadtische Intereffen zu vertreten. Als Mitglieder von Sandeletammern. ja felbst an der Spige derfelben feben wir Jeraeliten an Saupt- und Rebenplägen fungiren, und ebenfo dort wie in den Gemeindeverwaltungen die erhaltenen Stellen bei eintretender Beit des Rudtrittes burch das gerechtfertigte Bertrauen ihrer Bahler behaupten. Bei allen größern burch Actien repräsentirten Unternehmungen find folche Bahlen nicht ungewöhnlich, und gang neuerlich geschah es, daß bei der großen über 100 Millionen inländifches Capital vertretenden Nordbahngesellschaft einer der hervorragendsten driftlichen Directoren bei seinem Austritte einen Israeliten — S. Winterstein — ale feinen würdigsten Nachfolger mit ben marmften Worten empfahl.

Richt aber durfen wir und verhehlen, daß bie gur voll. ftandigen Emancipation fich noch darbietenden Lucken im vorigen Sahre taum irgend eine Ausfüllung fanden. Das Religionegefes, dem diefe Aufgabe zugetheilt erfchien, blieb ein Entwurf, der in der vorjährigen Seffion des Reiche. rathes nicht mehr vorkam, und als Dr. Mühlfeld den Staatsminister über die Frage interpellirte, ob judifche Lehrer driftliche Rinder unterrichten durfen, erhielt er gur Antwort, daß diese Frage erst bei Regelung des Schulmefens ihre Berude fichtigung finden werde; ebenfo blieb es an den Landtagen resultatlofen Bersuchen, wenn fie gleich Beugniß von dem mobimollenden Geifte, der fie eingab, ablegten. Dabin gehört eine am oberöfterreichischen Landtage erhobene Motion des Dr. Rrainer gur Aufhebung der noch bestehenden Rechts. ungleichheiten, und ein am 18. März 1863 am niederöfterr. Landtag von Czedick und Genoffen erhobener Antrag:

In Ermagung. daß burch bie in Rraft fiehenden Beftimmun. gen des Concordats, der an den verschiedenen Gomnafien und Realfculen eingehaltene Unterrichteplan den Intereffen der Richt. fatbolifen entgegenftebt; in Ermagung der dadurch erhobten Roib. wendigfeit confessioneller Mittelfculen; in Ermagung, daß die evangelifche und die jubifche Gemeinde Biene große Opfer für das Schulwefen bereits gebracht haben, und ihre Rtafte gu noch größeren Leiftungen nicht ausreichen; in Ermagung ber durch das Staategefet ausgesprochenen Gleichberechtigung aller Confessionen, und endlich in Ermagung ber bedeutenden burch die Steuer ber Richttatholifen bem Candesfonde jufliegenden Beitrage wolle ber hobe Landtag beschließen, daß sowohl an den Obergomnafien als an ber Oberrealfdule, welche in Bien aus Candesmitteln errichtet werden, Die Lehrer ohne Unterfchied des Glaubenebetenntniffes anzustellen feien, und bie genannten Schulen in Allem und Jedem gu paralelifiren erflart werbe.

Ueber die Frage ob und inwiefern Ibraeliten gur Ermer.

bung und beziehungsweise Besit von ehemals rusticalen Liegenschaften in Galizien gesetzlich besugt seien, entschied das Staatsministerium im Fall des Rudersates (Seshaftigfeit auf der Wirthschaft) für die Berechtigung der Juden auch ohne Nachweis der Schulen.

Eine andere Frage der Lemberger Juden ift in der Schwebe: Diejenigen der verbotenen Bezirke. Denn noch immer ift den Juden sowohl in Lemberg als in andern galizischen Städten das Bohnen wie das Halten von Läden in manchen Stadtbezirken verwehrt. Die Lemberger Judenschaft hat sich an das Staatsministerium um Abhilse gewendet. Bon dem Gemeinderathe konnten sie dieselbe nicht erwarten, vielmehr sahen sich die im Lemberger Gemeinderath sitzenden Juden durch verlegende Borgange veranlaßt, auf ihre Stellen zu resigniren.

An dem Candtage von Iftrien follte die Bablbarteit der Geiftlichen nur in Ansehung der driftlichen Confessionen beschlossen werden; die Rajorität entschied sich jedoch für die Einbeziehung der judischen Rabbiner.

In Grat ergaben sich Conflicte zwischen dem alten Privilegium des Landes, wodurch den Juden in Steiermark Ansäffigmachung und Aufenthalt untersagt bleiben sollte, und zwischen dem neuen Gewerbegesetz, das der Freizugigsteit huldigt. In der galizischen Sandelstammer tamen einige Fälle vor, in welchen die eine wie die andere Meinung vertreten war, die freisinnige jedoch große Unterstützung in der Presse sand. Bulett wurden alle Bedenken mit dem Bemerken abgewiesen, daß das Gewerbegesetz Iedermann die Ausübung eines Gewerbes ohne Rucksicht auf die Religion gestattet. Bon noch größerer Tragweite war ein Entscheid der steier markischen Statthalterei. Ein Jude hatte die Concession zum

Betrieb einer Sodafabrik in Grat erlangt. Der Gemeinderath machte die Sestattung der Bitte zunächst davon abhängig, daß er sich mit der Aufenthaltsbewilligung ausweise. Er wendete sich nun an die Statthalterei und erhielt von dieser den Bescheid, daß eine Aufenthaltsbewilligung nicht nothwendig sei. Hiernach wurde der Magistrat angewiesen nach der Gewerbeordnung zu entscheiden, und es ist damit das Prinzip der Freizügigkeit ohne Rücksicht auf die Consession anerkannt. Es wohnen gegenwärtig in Gratzwanzig israel. Famitien. Bei einem Festmahle, das undangst in Gratz stattfand, ließ der Rector der Universität unter allgemeinem Anklang "die Inden" leben.

Reue Staatsanstellungen von Juden sind nicht zu unferer Kenntniß gelangt, doch läßt sich füglich dahin rechnen, daß in Wien zum erstenmal ein jüdischer Arzt zum öffentlichem Armenarzt ernannt wurde. In Böhmen wurden die jüdischen DDr. Jur. Raudnis, Lasch, Bondi und Koreff zu Landesadvokaten ernannt.

Die aus Anlaß der Beförderung des Brof. Beffely in Brag angeregte Frage ob derselbe auch Promotionen vorzehmen könne, wurde im Algemeinen verneinend entschieden, ind nur dahin die Ausnahme eingeräumt, daß Israeliten ion Prof. Beffely unbeanständigt promovirt werden können. Ibenso wurde einem israelitischen Rechtshörer in Prag veragt, das Rigorosum aus dem Canonicum zu machen und olgerecht das Doctorat sämmtlicher Rechte zu erlangen. Geen die gleichlautende Entschiedung des Professorenkollegiums, er akademischen Studien und des Doctorenkollegiums der iridischen Fakultät hatte der Kandidat den Recurs an das itaatsministerium ergriffen, welches sich aber den consormen utscheidungen der akademischen Lehrkörper anschloß. Den Jahrb. 1. 38r. 1864.

Befchluß der juridischen Fakultat, vermöge welchem die Bursa'sche Stiftung auch judischen Studirenden zu verleihen ift, genehmigte die Staathalterei nicht. Ein eben zum Doctor ter Rechte promovirter Israelite nahm zur These seiner öffentlichen Disputation: daß die österreichischen Gesetze der Bekleidung richterlicher Aemter durch Juden diesem nicht entgegenstehen.

Die galigifden Jeraeliten leben nicht nur unter bem fortdauernden Drucke der Goluchoweth'ichen Ausnahmegefege und mitunter der ju diefer Beit erlaffenen Sirtenbriefe, \*) fondern es ergab fich die Birtung auch in mancher brutalen Billführ von Geite ungeordneter Stellen. In Jvanice, einem galigifden Badeorte, muffen die dort weilenden Juden in eigenen Bebaude außerhalb des Badeortes wohnen, und durfen die öffentlichen Bromenaden nicht befuchen; in Lemberg murde den judifden Sauseigenthumern wie fcon por aufgetragen, am Frobnleichnamstage Fenfter 100 3abren und Thore gefperrt ju halten und fich mabrend ber Brogeffion nicht bliden gu laffen. Wo das Gefet Die Juden ju Baria's ftempelt, da erlaubte fich der Bobel auch junachft Exceffe gegen fie; fo an vorschiedenen Orten Ungarne und namentlich in Maros Vasarhely in Ungarn und Biala in Galigien, leider diejenigen Rronlander, welche das Gros der judifden Bevolferung, beherbergen. Dagegen vermochten in Bohmen Die Bebereien der czechifden Organe, nas mentlich der Narodny Noviny nicht durchjugreifen und die Reibungen hatten teine weitern Folgen. Bollende in Bien

<sup>\*)</sup> Aus Przemysl wurde gemeldet, daß in Folge bes früher erlaffenen hirtenbriefs noch immer von der Kangel herab den diiffe lichen Dienstboten bas Dienen bei Juden unter Androhung firchlicher Strafen werboten wurde.

bleiben derlei Bersuche ohnmächtig, und als Dr. Michaelis eine Antrittsrede zu seiner Sabilitirung als Privatdocent mit Schmäshungen gegen die Juden zu würzen vermeinte, war der Unwille so groß und andauernd, daß der Docent es bald für gut fand, sich um einen andern Schauplaß seiner Thätigkeit umzusehen.

E

1

1

Bum bochft erfreulichen Gegenfat haben wir angufuhren, wie der gegenwärtige Statthalter der Butowina noch furg vor feiner Ernennung zu diefem Boften fich mit großem Gifer perfonlich bei wohlhabenden Beraeliten verwendete, um den in feiner Rabe wohnhaften Ieraeliten Die Errichtung einer Synagoge ju ermöglichen. In Bohmifch-Leippa unterftuste der Schutherr der Gemeinde, Graf Raunis, Diefelbe aus eigenen Mitteln in bem auszuführenden Bau einer Spnagoge; nicht damit zufrieden, raumte er bis zur Bollendung in feinem eigenen Schloß eine großartige Lokalitat jur Abhaltung des Gottesdienftes ein. Go auch von Geite der Strafhausvermaltungen, welche es doch mit ber ab. ftoffendften Menichenklaffe ju thun haben. Die Strafbausverwaltung in Stein in Niederöfterreich fordert in humanfter Beife die Einwirfung ber Biener Cultusgemeinde auf Die Moralitat der dort Internirten, und die Triefter Statthal. terei fcafft auf eigene Roften die gemunichten Erbauungs. bucher fur die im benachbaiten Strafhaus ju Capo D'iftria befindlichen judifden Straffinge an.

Bichtig und von großer Eragweite ift noch eine Berordnung. welche die Juden Ungarns betrifft und mahrend
wir diese Blatter der Breffe übergeben, erfloffen ift. Die
ungarische hoffanzlei hat nämlich den Ifraeliten Ungarns
die autonome Berwaltung des Schulunterrichtes, welcher
bisher der kathol. Geiftlichkeit unterftand, übertragen. Außer den
unmittelbaren Directoren der einzelnen Schulen in jedem Lehr-

bezirk wird die Anstellung von zwei oder drei aus der Mitte der Israeliten zu mahlenden besoldeten Schulausseher, deren Besoldung die israelitischen Gemeinden übernehmen sollen, angeordnet. Das officiose Regierungsorgan begleitet diese Anordnung mit rühmender Anerkennung der bezüglichen Besähigung der Israeliten Ungarns, so wie der ihnen zustehenden vermittelnden Mission ein. Im Gegensaße hiezu wurde kürzlich eine im J. 1860 von dem Brimas Scitowsty an den damaligen Minister Thun gerichtete Zuschrift veröffentlicht, in welcher der erstgedachte Kirchenfürst sein tieses Bedauern ausdrückte, daß der Anordnung, welche den Juden das halten christlicher Dienstebeten verwehrt, der Eingang in Ungarn nicht verstattet wurde.

Berfen wir nun einen Blid auf die inneren Buftanbe, fo barf man une ber Parteilichfeit nicht geiben; wenn wir der Biener Cultusgemeinde dabei einen Ehrenplas vindiciren. Ale einen unschätbaren Gewinn muffen wir es gunachft anfeben, daß Manner von bervorragender Stellung im Staate. und Bemeindemefen, der Bermaltung der israelti. fchen Ungelegenheiten errungen murben, und daß fich Diefelben auch mit ihren beften Rraften ruftig und unverdroffen Diefen Angelegenheiten widmen. Auch über Die Marten Biens binaus gefannt und geehrt, erfcheint ihre Berufung in den Borftand geeignet, das Berdienft Biene ale Borort fur Die israelitifchen Angelegenheiten bes gemeinfamen Baterlandes ju wirten, ju einem fortdauernden ju machen. Die im Buge befindliche Revision der Statuten der Cultus. gemeinde hat es vorzüglich im Auge eine berartige Drs ganisation ju bewertstelligen, daß damit die bedeutendften Rrafte, über welche der Borftand gebietet, jur gemeinnutigeren Uebung berufen werben.

Ein zweiter ichon oft gerühmter Borzug ber Wiener Cultusgemeinde ift zwar negativer Natur, aber darum nicht minder von der größten Bedeutung. Es ift die Einigkeit zwischen den hauptern und Gliedern und zwischen den Gliedern unter einander. Unserseits haben wir von jeher die Buversicht gehegt, daß sich dieser innere Frieden auch ganzallein durch ruhige Betrachtung der durch ihn zu Tage gesörderten Segnungen besestigen werde.

k

SR

3

i,

Als einen sehr bedeutsamen Fortschritt der Wiener Gultusgemeinde haben wir es weiterhin zu betrachten, daß der Borstand sich entschlossen hat, dem Andringen nach öffentlicher Rechnungsablage Folge zu geben. Der zum erstenmal publicitte Jahresbericht lehnt sich zurückgreisend an die Borgange innerhalb der letten vier Jahrzehnte an. Was auch hievon der Kritik heimfallen mag, so dürste doch daraus hervorgehen, daß wenn der Borstand auch so lange mit einer derartigen Bublication zögerte, diese Scheu in keiner Richtung gerechtsertigt war.

Wir sprechen zulest von den altern wie von den neuentstandenen humanitäts- und Bohlthätigkeitsinstituten innerhalb der israelitischen Cultusgemeinde und den denselben zugewandten bedeutenden Stiftungen. Der alt ehrwürdige Berein des Chevr. Kadischa, welcher im kommenden Jahr sein hundertjähriges Jubiläum seiert, beging im gegenwärtigen sein dreijähriges Berbrüderungssest, wobei der Bergangenheit und der Zukunft in anregender Weise gedacht wurde. Die israelitische Kinderbewahranstalt, in diesem Jahr durch den Besuch der Kaiserin Elisabeth ausgezeichnet, trat durch Berusung eines hiezu vorzüglich qualisierten Lehrerpaares eine neue Aera an. Der erst vor zwei Jahren gegründete Waisenverein erfreute sich vielsacher Sympathien, und stellt

fich immer mehr ale bringenbes Beitbedurfnig beraus. In den verschiedenen Borftadten entstanden privative Religione. idulen, mabrend jedoch allein dem Inftitute ber Berren Stanto und Bid die Rechte einer öffentlichen Bolfe, und Unterrealschule verliehen murben. - Das ju Rigga verftorbene Fraulein Emilie Figdor vermachte ibr ganges Bermogen ben Baifen ber verschiedenen Confessionen, und treffen bievon fl. 15.000 die judifchen Baifen der Biener Gultusgemeinde, nach bereinstigem Ableben ber Mutter ber Erb. lafferin. — Der Vertreter Morit Ritter von Goldschmidt hat jum Undenten feines fruh verblichenen hoffnungevollen Gohnes eine Stiftung von fl. 3000 errichtet, beren Ertragniffe all. jahrlich an drei murdige israelitische Gomnafialschüler vertheilt werden follen. - Der verftorbene Großbandier M. S. Beis ferebeim, bedachte verschiedene Wohlthatigkeiteanstalten mit ber namhaften Summe von fl. 3500. - Die verftorbene Großband. leregattin Ratharina Löwenstein errichtete wohlthätige Stiftungen gu Gunften Wiens und Ranifcha im Betrage von nabe auf fl. 20.000. Endlich ift auch die große Leopold von Ronigsberg'fche Stiftung im Betrage von 150-200.000 fl. nach einem burch mehrere Jahre geführten Brcceffe fluffig geworden, und foll nun jur Errichtung des damit bezweckten Töchterinstitutes gefdritten werden. Bu bedauern ift dabei, daß der teftamentarifch jur Ausführung des Planes eingefeste Brediger Maunheimer wegen vorgerudten Altere Diefe Miffion abgelehnt bat,

Rurger muffen wir une über andere Gemeinden faffen, wenn fich auch im Allgemeinen anerkennenewerthe Bestrebungen kundgaben.

So durfte fich Best rühmen, mit der Revision seiner Statuten und der Beröffentlichung eines umfassenden Jahres.

berichtes selbst der Wiener Gemeinde vorangegangen zu sein. Ungeschickte Apologeten nahmen daraus Anlaß, die Bester Gemeinde auf Unkosten der Wiener hervorzuheben. Wir wären gewiß die Ersten. ihnen und namentlich dem gewesenen, sehr verdienten Borstande Dr. hirschler eine solche Genugthuung zu gönnen. Denn von herzen hassen wir derlei eitle Rangstreitigkeiten, die dem Ganzen wenig frommen und sagen lieber mit Moses: Wollte Gott, das ganze Volk bestände aus Propheten.

Leider aber zeigte es fich nur allzubald, daß dem funftreich aufgeführten Gebaude Die fichere Grundlage des gemeinsamen Einverftandniffes fehlte, und mahrend ber Befter Jahresbericht rühmend hervorhob, wie alle Barteien einig und befriedigt über das vollendete Werk feien, hatte im Stillen der geiftliche Oberhirt der Gemeinde hinter dem Borftand derfelben der Behörde eine Eingabe überreicht, welche die fittlichen Buftande ber Gemeinde ale bem Berfall jugehend schilderte, und auf ganz andere Einrichtungen als die vorhandenen für die Sauptstadt fo wie für das gange Land antrug. Die Rechtfertigung D's , daß er im höhern Auftrage handelte und feine Eingabe dem Gefammtvorstand vorzulegen beabsichtigt, auch ben Leiftungen besfelben Rechnung getragen hatte, malgte ben Borwurf noch nicht von ihm ab, daß er das für die Bester Gemeinde so unselige Berwürfniß herbeigeführt, denn jest griff auch eine unterschäste Partei die Legalität des auf Grund noch nicht genehmigter Statuten ermählten Borftandes an. Um Ende mußte diefer auch abtreten, und es wurde der fruhere Borftand wieder eingesett Doch hat der abgetretene Borftand, fo furg die Beit feines Birtens mar. Die ruhmlichften Beweise besfelben jurudgelaffen, und namentlich hat die Umgestaltung Des Befter Spitale felbft die Anerkennung der ans Ruder

getretenen Partei hervorgerufen. Es bleibt die Soffnung aufrecht, der vernünftige Fortschritt werde wie immer auch hier wieder zur Geltung kommen.

Gin weiteres Mergerniß rief der befagte Dberhirt hervor. indem er bei Gidesablegungen die Aufrechthaltung von Formalitäten empfahl, welche von ben anerkannteften Autoritaten ale überfluffig und ichadlich verworfen werden. Ginen Bendant hiezu liefert die von Seite von 20 ungarifden Rabbinen, dem wilden Belotenthume angehörend, ausgegangene Berkegerung des Rabbinerfeminars ju Badua, mas jedoch dem murdigen Borftande beefelben Belegenheit gur mehr ale genugenden Abwehr gab. Im Uebrigen verfagt fic une Raum und Ctoff, um une über die inneren Buftande der Juden in Ungarn eines Beiteren zu ergeben. Diejenigen unferer Lefer, die fich dafur befondere intereffiren, werden fich fowohl aus der ju Bien beraustommenden "Reuzeit" ale aus der den ungarifden Buftanden befondere jugemandten, von bem Rabbiner Low ju Szegebin berausgegebenen Beitschrift "Ben Chananja" jur Genuge unterrichten tonnen.

Bas Böhmen anbelangt, so spielt die Einführung einer neuen Norm für alle Gemeinden des Landes erhosbenen Cultusordnung die Hauptrolle in den inneren Borgangen bes verflossenen Jahres.

Die böhmischen Juden haben dem Landtage den Entswurf einer für alle Gemeinden Böhmens zu geltenden Gulstusordnung überreicht, und mit einem Memorandum einbegleitet. In demselben sind zwei Hauptpunkte hervorgehoben, die vorzüglich im Entwurfe Berücksichtigung fanden: man suchte die Autonomie der Gemeinden zu wahren und die Kreisrabbinate auszuheben. Die öffentliche Meinung hat sich über die erwähnten Schritte der böhmischen Juden noch nicht

hinlanglich getlart; gewiß ift es aber, daß die Ginbeziehung der Staatsbehörden in eine innere Religionsangelegenheit manchen Tadel erfährt, und daß man trot der im Memorandum gegebenen Berficherung auch die Autonomie Gemeinden durch eine Berfaffung bedroht fieht . Die der frangöfischen Confistorialverfaffung noch immer ju viel entnimmt. Der im 3. 1849 ertheilte Auftrag gur Regelung des Cultusmefens rechtfertigt noch nicht die hiemit gegebene Löfung der Aufgabe. Auch mit der Aufhebung der Rreisrabbinate ift man nichts weniger als allgemein einverstanden. Die ichon feit lange gepflogenen Berathungen gur Errichtung eines Seminare murden gwar auch in Diefem Jahre fortge= fest, ohne jedoch noch ju einem Refultate geführt ju haben. In Marienbad und Melnit wurden neue Synagogen eingeweiht, in Rarolinenthal der Grundftein gu einem neuen Spnagogenbau gelegt.

Für das Kronland Mähren fanden fehr wichtige Berhandlungen rudfictlich ber Bermenbung bes ju einer beträchtlichen Sobe herangewachsenen judifchen Landesmaffafondes ftatt. Die "Reuzeit" hat Diefen Gegenstand in einer Reihe gediegener Auffage (15, 16, 17, 20 des Jahrg. 1863) abgehandelt. Wenn gleich aus diesem Fonde manche Unterftugung den mahrifchen Gemeinden zufloß, fo war man doch bei den maßgebenden Behörden felbst noch nicht darüber ins Reine gekommen, ob diefer Fond von Rechtswegen ausfolieflich judifchen Zweden ju widmen, oder aber ein Staatefond ohne folde anklebende Berpflichtung geworden fei. Die erstgedachte Ansicht hat fich nun im Sinne jener Auffage ale fieghaft erwiesen, und nun erging auch von Der Statthalterei eine Aufforderung an die mahrifden Culusgemeinden, ihre Antrage und Buniche bezüglich ber tunftigen Gebahrung auszusprechen. Es steht nun zu erwarten, daß das bereits vor einem Jahre in dieser Angelegenheit gewählte Comité dieselbe in die Hand nehmen, einen Entwurf über die entsprechende Gebahrung des mährischen Landesmassafondes ausarbeiten und diesen dann den einberusenen Bertretern sämmtlicher Gemeinden zur Berathung und Bestellung vorlegen werde.

Die in Mahren hervorgerufenen Conferenzen judischer Lebrer zeigen jedenfalls von dem Bedürfniß einer gemeinsamen Bereinbarung und es läßt fich aus berartigem 3deensaustausch nur Gutes erwarten.

Mus Baligien haben wir auch in Diefem Jahre nur wenig Erfreuliches ju melben , faum pon Beren und wohlhabenderen Städten gefdweige pon ben Landbevölkerungen; denn biejenigen, die auf den Mahntuf der Beit hören, fteben viel zu vereinzelt da, um Größeres durchzuseten und auf die Maffen zu wirken. Go wird felbft aus Tarnopol, wo ein Joseph Berl feiner Beit fo viel Samen bes Guten ftreute, über den Berfall bes Unterrichtes wie des Cultusmefens geflagt. Richt beffer fieht es in Brody aus, obicon bort Manner wie Maber Rallir, Leo Bergberg. Frankel, Dr. Zucker, Dr. Schorstein, Dr. Landau, es an verdienstlichem Birten nicht fehlen laffen. Dennoch hat die Brodper Gemeinde weder ein eigenthumliches Schulhaus noch ein Baifenhaus und Beides thate ihr fehr noth. Der Inblick der Talmudthoraschule ift der kläglichfte, den man fich denten tann. Beffer fieht es mit dem Spitale aus, welchem herr Maner Rallir ale Inspector, Dr. Bucker ale Phyficus vorfteht Selbft der Ergbifchof. der es befuchte, außerte fic beifällig darüber. Die gange große Stadt, in welcher

die israelitische Bevolkerung die überwiegende ift, hat es aber noch nicht gur Errichtung Gines Ghmnafiums gebracht!

Bunftigere Aussichten eröffnen fich noch in Lemberg. In ben neu gemählten Borftand find Dr. Landeberger, Mofer u. a. getreten, und haben es vor allem verstanden, Ginigfeit unter den verschiedenen Barteien jum gemeinsamen 3mede ju erringen. Dazu tam die Acquisition des Dr. Löwenstein ber als ausgezeichneter Brediger eben fo wie als hervorragender Talmudift bei Allen im Ansehen fteht. Giner der erften Schritte des neuen Borftandes, dem wir unsere Bustimmung geben können, war, dahin zu petitioniren, daß das vom Landesfonde der Errichtung eines galigifchen Rabbinerseminar gewidmete Capital der weit dringlicheren Errich. tung von Boltefchulen in den Städten gewidmet werden moge. Es mare auch nicht zu erwarten, daß auf Diefem Boden fich ein Rabbinerfeminar bilden follte, geeignet, den Unforderungen der Beit Rechnung ju tragen, und es bleibt eine bittere, tief einschneidende Gronie, wenn berartige Infti= tute, welche der gangen öfterreichischen Judenheit gum Beile gereichen follen, von Lemberg und — Pregburg ausgeben follen. Dahin aber führt ber Mangel an energifcher Bebergigung der hohen gemeinfamen Bedürfniffe in den dagu vorzugemeife berufenen Rronlandern und Gemeinden.

Beiterhin ift die Lemberger Gemeinde bemuht, ihre eigene Organisation zweckmäßiger zu gestalten. Den bedeutendften Anhaltspunkt dazu gewährt die Anwesenheit des als eben so wohlwollend wie einsichtsvoll verehrten Landes- des v. Mensdorff.

In Rratau erhalt fich zwar der geregelte Gotteedienft innerhalb einer verhaltnismäßig geringen Bahl von Gemeinbe-

Settle of the Carlot of the Carlotte and the second

mitgliedern, und es fehlt dieser Stadt am wenigsten an Borgängen großartigeren Gemeindesinnes, wie denn der gewesene Borsteher der dortigen Gemeinde Salomon Deiches fl. 10.000 De. B. für die Bollendung des schon im vorigen Iahre begonnenen, aber durch Mangel an Geld nicht vollendeten Baues eines allgemeinen Krankenhauses spendete. Allein wie die Zustände im Allgemeinen beschaffen sind, mag daraus hervorgehen, daß im vorigen Jahre ein chassischer heiliger seinen Bohnsit durch 4 Wochen in Krakan nehmen konnte, für seine cabbalistischen Borträge viele Parteigänger fand, und daß sogar der Rabbiner dem Chassismus huldigt!

Mus jenen Rronlandern, in welchen die judifche Bevolferung nur eine geringe ift, gelangte nur wenig ju unferer Renntniß. Gelbft aus der eigenen Proving, fo weit fie über den Rapon der Wiener Cultusgemeinde geht, und die kleineren oder größeren Ueberfiedlungen auf dem Lande betrifft, wiffen wir nur fo viel zu fagen, daß fich benfelben faft durchgangig ber Bunfch nach Organisation und nach bem der nothigften Unftalten mittheilt. Begenüber ben nur felten vorkommenden Borgangen von Intolerang benehmen fich die vorgesetten Behörden höchst liberal. Go erhielt Jedleredorf, das den Centralpunkt mehrerer gerftreut lebenden Familien bildet, die fruber angefochtene Bewilligung, eine Religionefdule ju errichten, und dafelbft auch ihre gemeinfame Andacht ju verrichten. In Rlofterneuburg hat ein dort feit Jahren etablirter bemittelter Raufmann eine fleine Spnagoge aus eigenen Mitteln hergeftellt. Nach bem Borgange von Rrems find auch andere fleine Gemeinden gur Abfaffung ihrer Statuten geschritten. Bobl aber gebricht es den meiften an der nothdurftigsten geistigen wie materiellen Unterftupung.

Dasfelbe gilt fur Oberöfterreich, felbft von der bedeutenderen Gemeinde gu Ling. Die bortige wenig bemittelte Einwohnerschaft fab fich jur dringend nothigen Errichtung eines Friedhofes veranlaßt, ein Circular an Cultusgemeinden und Privatpersonen zu richten, worin um Beitrage gebeten wird. Bergeliten, welche Die Curorte Sall und 3fcl befuchen, maren wohl gur Theilnahme aufzufordern. Jugwischen befigt die Gemeinde bereits eine Religionsschule, und beträgt die Bahl der Schuler 63. Außerdem gahlt die Gemeinde für ein jum Bethaufe und jur Bohnung für den Schochat adaptirtes Local eine jährliche Miethe von 420 fl. In Diesem Bethause ift ein vollkommen geregelter Gottesdienst mit Choralgesang und Bredigt eingeführt und gegenwärtig bilbet fich eine Chevra-Radifcha und ein Frauenverein. Es wohnen ctwa 60 judische Familien in Ling. Bor 1848 durfte mit Ausnahme der Meggeit ein Jude nur bann über Racht in Ling bleiben, wenn er ben 3med feines Aufenthaltes genau motivirt und eine Tare von fl. 1 fur jeden Tag feines Aufenthaltes bezahlt hatte.

Aus Desterreichisch-Italien wollen wir nur berichten, daß die Gemeinden dort fich in der Regel eben so streng religiöser als intelligenter Rabbinen zu erfreuen haben, und daß die heilbringenden Institutionen der nenen Beit auch dort Eingang gefunden haben. So fand in Berona am zweiten Passahfeste die Constrmation von acht zwölfjährigen Mädchen mit entsprespender Reierlichkeit und unter großer Theilnahme statt.

Daselbst veranstaltete auch der würdige Rabbiner Bardo, 3aß 600 israelitische Soldaten am Passahseste der österlichen Beköstigung theilhaftig wurden, wobei die Militärbehörde 3em religiösen Zweck thunlichsten Borschub leistete.

Mus diefer überfichtlichen Darftellung durfte hervorgeben, daß bei aller erfreulichen Unerfennung und gedeiblichen Beftrebung doch noch viel fur die Juten Defterreiche ju munichen übrig bleibt, und mindeftens eben fo febr nach innen wie nach außen. 218 Sauptgebrechen erscheint une hiebei ber Dangel an aller Bereinbarung gur Berfolgung gemeinfamer Intereffen nach ber einen wie nach ber anderen Richtung Mehr ale Gine Million Juden leben im öfterreichischen Raiferftaate, allein es fehlt das geiftige Band, bas fie jufammenhielte, und ihren gemeinsamen Ungelegenheiten ebenfo gu Statten fame, wie ein foldes diejenigen der Evangelischen in Defterreich fordert. Richt einmal nach einzelnen Rronlandern ift bisber eine berartige centrale Organifation verfucht worden. Allein das Bedurfniß hiezu ftellt fich mehr und mehr Beraus und machte fich besondere geltend, ale vor einiger Beit die Berpflangung ber Alliance israelite universelle auf öfterreichifden Boden angeregt murde. Bei ben biegfalle eingeleiteten. Berhandlungen murbe ce fieghaft bervorgehoben, wie dem Unschluß an eine umfaffendere Berbruderung junachft ber Bruderbund jur Bih. rung confessioneller Intereffen im eigenen Baterlande vorans fdreiten follte.

Der Gedanke einer selbstständigen öfterreichischeistaelitischen Alliance errang die Oberhand über denjenigen, sich als Filiale den gemeinsamen Zwecken der von Paris aus geleiteten Alliance israelite universelle anzuschließen. Männer von bestem Willen haben die Idee mit warmem herzen aufgefaßt, und wenn ihrer vorerst auch nur Benige sind, und gerade auf diese sich die wichtigsten und vielfältigsten Pflichten bis zum Uebermaße häusen, so wollen wir doch an der Berwirklichung des prägnanten Gedankens sesthalten, und auf krästige Beihülse, wo sie Noth thut, hoffen.

Die eingehende Betrachtung, welche wir den Angelegenheiten unserer Glaubenegenoffen im eigenen Baterlande fculdig zu sein glauben, nöthigt und zur gedrängten Fassung rudfictlichunsererweiteren Umschau, wie flezunächst den Israeliten des größeren, des deutschen Baterlandes gewitmet ift.

Daß die Juden in Breußen unter dem gegenwärtigen Regime an dem allgemeinen Druck ihren Theil hingunehmen haben, tann ihre Sache gewiß nur vollsthumlicher machen, und fie durch größere Buverficht in den Sieg berfelben fur die leidigen Buftande ber Gegenwart entschädigen. Benn ein Rleift : Regow in öffentlicher Berfammlung ausspricht, er muffe einen Staat, der die Gleichberechtigung der Juden anerkennt, ale von Gott verlaffen anfehen, fo konnen fich Die Buden damit troften, daß bieß ja ber Ramliche ift, ber auch gefogt hat: man muffe die großen Städte — als Revolutionsherde - von der Erde megrafiren. Der Bremier ift es. der die Juden als Sandlanger der "fchlechten" Preffe ftignagtifirt; aber diefer Bremier: es ift Bismart- Schonhaufen! Und wenn Gr. v. Muhler feinen eben nicht fehr toleranten Borganger Bethmann Sollweg überbietet, und den Juden elbst die Lehrfächer ber Mathematif und Geographie entzogen aben will, fo ift gr. v. Muhler eben Cultusminifter neben nd unter Bismart und fchlägt mit feinem Botum ben Boten ämmtlicher preußischer Universitäten in's Geficht. Bas unter midrigen Conjuncturen dennoch durchgesest wurde, ift um , hober angufchlagen; vor allem find es die Berhandlungen t der Abgeordnetenkammer rudfichtlich ber unbedingten An-:llung des Brof. Jutrofineth an der Bofen'ichen Realichule, obei auch die Berdienste Unger's und Jaffe's gebührende fürdigung fanden. Der Regierungscommiffar hatte der eruten Betition der ftadtifden Beborden Bofens megen befinitiver Unftellung Jutrofineth's bas Judengefet bee Jahres 1847 entgegengefest. Die vom Abgeordnetenhaufe niedergefette Rommiffion befchloß dagegen die Sache der Betenten ter foniglichen Staateregierung jur Abbulfe ju übermeifen und das Saus trat biefem Befchluffe bei. Der Referent Abgeordneter Ropell aus Breslau fagte bei Diefer Belegenheit: Dr. Jutrofineth gehore jenem Rreife judifcher junger Manner an, die zu einer Beit auf berjenigen Univerfitat ftubirten an ber er ale Lehrer mirte, ale ben Juden weitere Ausficht auf die Lehrerkarriere eröffnet mard. Er, Referent, habe bas Bertrauen auf wirkliche Musführung ber Emancipation getheilt und feinen Rath, fich bem Lebrfache ju widmen, habe er niemals zu bereuen gehabt im Intereffe ber Biffenfchaft. Alle gehörten ju den tuchtigften, die er in dem hiftorifchen Seminar, das er ju leiten gebabt, tennen gelernt. Birchow warf dem Cultusminifter Die Inconfequeng feines Berhaltens in diefem Falle vor, indem er ja felbft ben Dr. Jaffe ale Lehrer der Geschichte und gar fpeziell der Geschichte bes Mittelaltere an der Berliner Univerfitat angeftellt habe. Allerdinge fei diefer Jude jufallig ber befte Renner ber Befdichte bes Bapftthums und habe das befte Bert über die Regeften ber Bapfte gefdries ben. Der Cultusminifter wies in feiner Antwort auf die vom Befet aufgestellte Deftinction zwifden Univerfitaten und Sou' len bin.

Und wie fiegreich fich am Ende die Macht des echten Biffens bewährt, zeigt fich darin, daß dennoch diefer intolerante Cultusminifter, Mühler felbft, nicht umhin konnte, neben Jaffe einen zweiten Juden als außerordentlichen Professor an der Berliner Universität anzustellen: den Philologen Dr. Steinthal, der sich durch sein Werk, "Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues," viele Anerkennung erworben hat. Rebstbei

sind angestellt in Berlin: Traube als Ordinarius in der medicinischen Facultät und Abtheilungsvorstand an der Charité, und
Remat als Extraordinarius der medicinischen Facultät; in Breslau, Rohn als Extraordinarius in der Botanik, in Königsberg, Saalschüt als Lehrer der Orientalia, sowie Dr. Rieß in Berlin als Mitglied der Akademie der Wissenschaften, das Recht Borlesungen zu halten besitzt.

Auch im öffentlichen Leben wußte das Berdienft fich Bahn zu brechen. Rosch, Reichenheim und Jacoby wurden in das Abgeordnetenhaus gewählt und vertreten mannhaft die Rechte ihrer Glaubensgenoffen. In die Gemeinde, und handelsteppräsentanz wurden an verschiedenen Orten Juden gewählt.

In Berlin hat sich der Cultusvorstand mit. 15 gegen 4 Stimmen fur die Einführung der Orgel in der Spnagoge entschieden. In Königsberg hat sich der Borstand entschlossen, an die Stelle des provisorischen Bensionats eines israelitischen Baisenhauses, ein eigenes Saus anzukausen und zum Baisenhause einzurichten, ungeachtet der gesammte Baisensond noch nicht 8000 Thir. beträgt, und vorerst nur 4 Böglinge ausgenommen werden können.

In Baiern haben sich die Berhältnisse seit Aushebung bes Matrikelgesesses und Einführung der neuen Gewerbeordenung viel besser gestaltet. Es sinden anstandslos Ansiedlungen an Orten statt, woselbst früher Inden nicht wohnten. So namentlich in den altbairischen Städten Straßburg, Bassau, Cham; während in Regensburg die Anzahl der judischen Familien sich seit 8 Jahren von 10 auf 50 versmehrte, in Nürnberg aber bereits 115 judische Familien wohnen. Auch die Ansäsigmachung fremder Iraeliten kommt wiese derholt vor. Im vorigen Jahre wurden zwei Israeliten als Rotare und einer als Advacat in Bamberg ernannt, Dr.

Bilhelm Königewarter in Nurnberg erhielt wegen seines vielfach bewährten Bohlthätigkeitefinnes den Berdienstorden desh. Michael. Rur mit den Staatsanstellungen willes nicht vorwärts geben, ungeachtet der Staatsminister bei den letten Kammecdebatten nachdrücklich hervorgehoben hat, daß kein Geset griftire, das die Juden vom Staatsdienst ansschließe: die Anstellung sei ein Akt des Bertrauens von Seite des Staates. Dessen ungeachtet konnte der verdienstvolle Dr. herz als Prosector an der Universität Erlangen die Habiltirung noch immer nur als Prosessor honorarius erlangen, und soll deshalb die Absicht haben einem andern Ruse zu folgen.

In socialer Beziehung gewannen die Juden Baiern's an Boden; nicht nur werden die neuen Ansiedlungen und die Berstärkung der alten durchaus nicht ungern gesehen, sondern werden auch einzelne Juden durch die erlangte Popularität zu Ehrenposten berufen, wie z. B. Banquier Carl Obermener in Augsburg auf Borschlag des gesammten Ofstzierkorps, zum Obersten des dortigen Landwehrregiments. Woch drei andere Juden sind Offiziere im selben Negiment. In Edenkoben in der Pfalz starb die Tochter eines geachteten Inden am Borabende ihrer Hochzeit. Die Glocken der protestantischen Kirche läuteten während der Zug in Bewegung war. Die beiden protestantischen Geistlichen und der katholische Pfarrer solgten dem Sarge mit dem Rabbiner, der eine Rede am Grabe hielt.

Auch im Innern der Gemeinden zeigt fich größere Regfamteit. Regensburg hat feine alten Statuten revidirt, und feine Synagogenräume erweitert. Nürnberg führt den Bau einer Synagoge mit einem Rostenauswande von 160.000 fl. auf. Augsburg hat an dem aus Funftirchen berufenen Rabbiner hirschfeld eine rühmenswerthe Acquisition gemacht und ift nun als Gemeinde conftituirt. Borftand derfelben ift der ebenermahnte Banquier und ameritanische Conful Carl Obermeher.

Die Berhaltniffe in Burtemberg laffen taum etwas ju munichen übrig, boch bleibt es ju beklagen, daß die beantragte zeitgemaße Abanderung bes Judeneides noch nicht durchdringen tonnte. Anderfeite ift es im Antrage Die Stels lung der Juden ale Gemeindeburger ber erlangten faate. burgerlichen Rechtsgleichheit angemeffen ju gestalten. In Laubheim ereignete fich der ungewöhnliche Sall, daß bafelbft burch Rabbiner Baelber ein evangelifchechriftliches Madchen aus Stuttgart in's Judenthum aufgenommen und balb darauf auch mit einem judischen Raufmann getraut murde. Der ier. Rirchenrath Maper hatte fich dem Aufnahmsact nicht untergiehen wollen. Bon wurtembergifchen Jeraeliten erhielten bei der Londoner Induftrie-Ausstellung funf Fabritefirmen Chren. preise. In Goppingen murbe eine geschmadvolle neue Synagoge eingeweiht. Gin harmonium vertritt die Orgel und begleitet den hebraifchen und deutschen Rirdengefang. Die Bebetordnung ift die gleiche wie in Stuttgart.

In Baden wurde in der ersten und zweiten Kammer die liberale Regierungsvorlage über das freie Aufenthaltsund Riederlaffungsrecht der Juden angenommen. Die versazte Freizugigkeit war bisher Gegenstand vielfältiger Beichwerde gewesen. Ministerium und Kammern hatten hiebei gegen eine fanatische Partei anzukämpsen, und Petitionen mit zahrleichen Unterschristen erhoben Einsprache. Dennoch griff das Prinzip durch, was vorzüglich der lichtvollen Auffassung des Berichterstatters der ersten Kammer Hofraths Schmidt zu danken ift, währned der Reserent der zweiten Kammer, der Geschichtschreiber häußer sich von einseitiger Auffassung des Nationalitätspringips nicht loszulosen vermochte. In Mannheim wurde die erfte Civilehe vollzogen. Der deutsch-katholische Geiftliche heiratete daselbft eine Israelitin.

In hannover leben gegenwärtig über 12.000 Istaeliten. Ein junger Landschaftsmahler Eduard Cohen daselbft,
Sohn des verdienstvollen Medicinalrathe Cohen hat durch
sein ungewöhnliches Talent auf den Runstausstellungen in Wien und München Aufsehen erregt.

In holfte in zeigten sich die Berhandlungen der Ständeversammlung im Ganzen den Juden gunftig. Beschränkende
Amendements der Grasen Baudiffin und Reventlow Sedbeet fielen durch und wurde den Juden mit Ausnahme alles deffen,
was mit der Bolksschule, welche eine driftliche bleiben soll,
in Berbindung steht, sowie der Besähigung an den sogenannten geistlichen Gerichten Theil zu nehmen oder überhaupt
in Chesachen der Christen als Richter oder Anwälte zu sungiren, die bürgerliche Gleichstellung im vollen Umsange eingeräumt. Doch bleibt das active und paffive Wahlrecht den
Juden nach wie vor entzogen. In Sach sen wurde der Banquier Mayer zum Commerzienrath mit hofrang ernannt, was
der erste Kall dieser Art ist.

In heffen Darmstadt wird ein den Rammern vorzulegender Gesehentwurf über die Berhaltniffe der Juden vorbereitet, factisch sind sie noch immer von Staatsamtern, und im Militardienste von jedem Avancement ausgeschlossen. Das Staatsgrundgeset bietet dafür keinen Anhaltspunkt. Die socialen Berhaltniffe sind dagegen befriedigend und in Gießen wurde ein Jude als Prasident der dortigen handelstammer erwählt.

Richt befferift es in Rurheffen geworden, allein mabrend bie bortige Regierung den Dr. Runreuther gur Advotatenpragis

2 35

nicht zulaffen wollte, hat die Anwaltkammer beider Bergogthumer Roburg und Gotha fich fur deffen dießfälliger Aufnahme entschieden.

Im herzogthum Deffau murde dem judifchen Cultus eine Staatssubvention gemahrt, Die jener Des tatholischen faft gleichtommt.

In hamburg wurde der von Rießer und Bolffohn geftellte Antrag wegen Aufhebung des mosaischen Rechtes für Patrimonial- und Erbschaftssachen definitiv angenommen. Bei den Neuwahlen in der Stadt blieb Rießer in der Minorität. Dafür will die Stadt dem verewigten Kampen für deutsches wie für jüdisches Recht ein Standbild errichten. Bir geben einen Necrolog des allgemein betrauerten hochherzigen Mannes.

Lubed, das bis zum Jahre 1848 den Juden selbst den temporaren Aufenthalt verwehrte, hat jest zwei Juden, wovon der eine der Rabbiner ist, in der Mitte seines Gesmeinderathes. Die Juden sind daselbst vollsommen emancipirt, und die judischen Kausseute haben in allen Korporationen Sit und Stimme.

In Frankfurt a. M. wurde der israelitische Buchhandler Ruttgen jum Biceprafidenten des gesetzebenden Körpers 
erwählt. Der Senat hat bei seinen Berathungen über Beriaffungsveranderung beschlossen: daß keine Beschrankungen 
ber staatsburgerlichen Rechte der Juden in die einzuführende 
tene Bersassung mehr aufgenommen werden sollen, und daß, 
da die staatsburgerliche Gleichstellung der verburgerten ist. 
Religionsbekenner grundsählich ausgesprochen worden ist, die 
Bestimmung der alten Bersassung in Begsall zu kommen hat, 
vermöge welcher immer mehrere Mitglieder aller drei Confessionen 
m Senate sein sollen. Geiger hat nach 22jährigem Birken

in Breslau einen Auf als Rabbiner nach Frankfurt ange-

Die Auflegung eines Anlehens der confoderirten Sclavenstaaten Amerika's von Seite eines driftlich gewordenen Banquiers, von verschiedenen Blattern Rothschild zugeschrieben, gab Letterem Anlaß zu erklaren, daß sein Saus mit dieser Augelegenheit nichts zu thun habe, und nimmer jur die Sache der Sclavenstaaten einstehe.

In Holland wurden in's Abgeordnetenhäus gewählt, ber zurückgetretene Justizminister Godefron und zu Provinzialftänden Dr. Sarphati in Amsterdam, F. Bertheim in Bageningen. Herzfeld, Rechtstonsulent in Zwolle. Ein sehr junger Mann, Affer, Neffe des früheren Ministers Godefron, wurde zum Prosessor Jur. ernannt, und der Prosessor J. E. Goldschmit in Lenden zum Mitglied der Atademie der Bissenschaften in Amsterdam gewählt.

Am 15. Juni 1863 hat die niederländische Kammer eine benkwürdige Manisestation zu Gunsten der Juden ges macht. Bei dem mit der Schweiz abzuschließenden handels, und Riederlassungsvertrag, wurde hinsichtlich der Juden eine volltommene Gegenseitigkeit auf Grund der die Juden in der Schweiz beschränkenden Riederlassungszesetze beanständigt. Der Minister des Auswärtigen versuchte vergeblich die Judensrage zu umgehen; und der Bertrag wurde wegen der besagten Beanständigung von der Kammer mit 33 gegen 17 Stimmen zurückgewiesen. Die Juden der großen Städte hollands beabsichtigen eine Dankadresse an die Kammer zu richten. Die niederländische Regierung hat dem Kammerbeschluß Folge gegeben und den handelsstractat mit der Schweiz auf Grund der die In-

den in mehreren Rantonen befdrantenden Riederlaffungegefege gurudgewiefen.

Am 23. October 1862 wurde ju Rotterdam die neue Taubstummenanstalt eingeweiht. Sie zählt 80 Böglinge wornnter 14 Jeraeliten. Die erste Anregung zu diesem Institut ging von einem Jeraeliten Dr. Polano aus. Director derselben ist ebensalls ein Jeraelit Dr. Hincke.

Minder erfreulich bleiben vorerst die inneren Zustände der holländischen Israeliten. Wir behalten den trüben Eindruck, den das jüdische Proletariat in Amsterdam, wosselbst 17.000 arme Juden auf Kosten von 8000 Bemittelten und Reichen leben, tief im Gedächtnis. Welche Abhilfe von den hiezu eingeschlagenen Resormen zu erwarten steht, muß erst die Zeit lehren. Als ein nicht sehr gutes Omen mussen wir registiren, daß die Wahlen des neuen Cultusvorstandes in Amsterdam zum Rachtheil der liberalen Partei aussielen und zumeist nur ältere hyperorithodoxe Männer trasen. Da ist mit dem bestätigten neuen Gemeindestaut eben auch nicht viel geholfen.

Ein neuer Unterrichtsplan für die israelitischen Relizionsschulen von der Maatschappy totnut der Israeliten in Riederland ausgehend, wurde in einer bazu abgehaltenen allzemeinen Bersammlung gutgeheißen, ungeachtet er an den aufallendsten Gebrechen leidet.

Dennoch ift Befferes von der jur Regelung der neueren Buftande eingeseten conftituirenden Bersammlung zu gemarigen. Unter den angenommenen Artifeln des vorgelegten sogenannen Antwerps Reglements bemerten wir: daß in jeder bürgerlichen demeinde nur eine niederländischeistaelitische und eine nieserl. portug. israel. Gemeinde anerkannt werden soll. Mehrere

Sauptgemeinden haben dieser Constituante ihre Bunsche zu erkennen gegeben. Das Gutachten des Kirchenraths der Hauptschnagoge in Saag zeichnet sich besonders durch Präcision aus. Es zielt ab: auf Autonomie der Gemeinden und Trennung der geistlichen Angelegenheiten von dem Wirkungstreise des künstigen Centralorgans. Dahin führte auch die Entscheidung, welche in der am 22. April 1863 erfolgten Schlußisung der Constituante stattsand.

Alle gottesdienstlichen Fragen werden entschieden durch ein aus drei Mitgliedern bestehendes Rabbinerkollegium. Behufs gutachtlicher Aenßerung, über Dinge nicht gottesdienstlicher Art, wird — wenn es dem Centralorgan nöthig scheint — ein eben solches Collegium einberusen, und zwar zwei niederländ. israelit. und ein niederl. portug. Israelit. Geistlicher. Handelt es sich aber um eine ausschließlich die portug. Gemeinden angehende Sache, dann nehmen in dem geistlichen Collegium zwei portug. Oberrabbinen Sit und nur ein niederländ. Ifraelit.

Beranderungen im Blan des Religiones und theologischen Unterrichts tonnen nur in einer Berfammlung fammt. licher Oberrabbinen des Landes feftgestellt werben.

Das Centralorgan führt den Namen: "Centraal-Israëlietisch Kerkelyk Bestuur in Nederland (Central-ifraelitisch
kirchliche Berwaltung in den Niederlanden)". Dieses CentraalBestuur besteht aus 22 Mitgliedern. Die Mitglieder für jede
Provinz werden von dem betreffenden Kirchenrath der hauptSpinagoge und je einem Abgeordneten aus den dazu gehörigen provinzialen Gemeinden gewählt. In das CentraalBestuur können auch die Oberrabbinen gewählt werden. Das
Centraal-Bestuur wählt aus seiner Mitte eine permanente
Commission von drei Mitgliedern, deren Sit Amsterdam ift

nicht der haag, wo die haupt-Commission ihren Sis hatte). Die Bersammlungen des Centraal-Bestuur (alljährlich zwei obligatorische) werden an dem Sise der perm. Commission gehalten. Das Centraal-Bestuur kann die perm. Commission ermächtigen, von einzelnen auswärtigen Abgeordneten sich Gutachten, Rapporte 2c. über Sachen, die die Gemeinden angehen, erstatten zu lassen.

Gegen die Einführung dieser permanenten Commission erbeben sich Stimmen, welche die Befürchtung aussprechen, daß die Autonomie der Gemeinden unter dieser Einrichtung leiben werde. Uebrigens bedarf das Reglement der königlichen Bestätigung. Es wird in den Druck gelegt und an alle Gemeinden und Oberrabbinen Hollands versendet werden. Die Gemeinden haben sich dann zu erklaren, ob sie sich der Kirhengemeinde anschließen wollen oder nicht.

In Belgien wurde der Banquier Bifchofheim jum Senator ernannt, und erfreuen fich die Jeraeliten Belgiens überhaupt einer fehr geachteten Stellung; fo ift Bifchofheim auch Stadtrath in Bruffel, der Banquier Josef Oppenheim Brovinzialrath in Brabant, Errera, Generalkonful für Italien. Das belgische Konsiorium steht unter der Brafit entschaft des unter allen Klassen hochgeachteten Classen, welcher auch Borstand des Schillercomite's und des deutschen hilfsvereins ift.

Auf der it alien ifchen halbinsel finden fich die größten Kontrafte beisammen. Abgesehen von öfterreichisch Italien
bas wir schon unter dem Raiserstaat besprachen, finden wir
die Juden in Piemont und den ihm annezirten Gebieten in
der freiesten und geachtetsten Stellung, dagegen in dem reducirten Kirchenstaate noch immer jeder Berfolgung und Unvill preisgegeben.

Und dennoch hat ein Jude - Ifidor Coben in Paris -

öffentlich eine Lange für die weltliche Serrschaft des Papfies eingelegt, wobei es freilich herausgefühlt wurde, daß der judifche Standpunkt hiezu keine Beranlaffung bot.

In Turin wurde Artom, früher Gefandtschafterath in Baris, Cabinetschef im Ministerium des Auswärtigen, in Modena Cavaliere Cesare Rovighi, seit 1848 im Dienste bei der italienischen Armee, Berfasser mehrerer tüchtigen militärischer Werke zum Ritter des h. Maurizio und Lazzgaro und zum Professor an der Militärakademie in Modena ernannt. Er hat seit mehreren Jahren hauptmannstrang.

In Modena waren zwei israelitische Kinder ihrer Mutter geraubt und in ein Kloster gebracht worden. Das italienische Comité der alliance israelite universelle verwendete sich daselbst lebhaft bei dem Minister der Instiz und des Innern, und die Kinder wurden der israelitischen Mutter wieder zurudgestellt.

Das Bedürfniß eines Centralorgans hat sich auch ben Juden Italiens mitgetheilt, und es ist ganz neuerlich ein Congreß zu Stande gekommen, dessen Aufgabe es sein wird, die allgemeinen Interessen der Judenschaft in der appennissen Halbinsel zu berathen. Das Programm ist von der Direktion der Educatore Israelita entworfen worden, und umfaßt folgende Punkte: a) die Unterstüßungen, die dem jüschichen Cullus vom Staate oder den Gemeinden zu bestimmen sind, b) die gesetzlichen Bürgschaften für die Sicherheit jüdischer Familien gegenüber den Gesahren, die ihr von Seite des Fanatismus drohen, c) den Religionsunterricht, der die öffentlichen Schulen besuchenden Jugend, d) Organisation der Gemeindeverwaltungen, e) Unterstüßungen für Palästina, f) jüdisches Seminar, g) Gesellschaft zur Berbreitung guter Bücher, h) Centralverwaltung aller Juden des Königreichs,

unbeschabet ber Autonomie der einzelnen Gemeinden, i) Uebereinstimmung der bürgerlichen Landessehe mit den israelitischen Sahungen, k) italienisches Spuedrion, l) wie sind die Nationalsche Italiens in und außerhalb der Spuagoge zu begehen? Bunächst traten am 12. Mai Abgeordnete aus allen Theiten Italiens in Forrara zusammen, um vom Staate Unterstühung für israelitischen Gultus und Schule zu erwirken. In den ersten Tagen wurden sechst und ige Sipungen gehalten. Der verdiente Nedasteur des Educatore Israelita Pros. Guigl. Levi wurde zum Präsidenten ernannt. In Turin ermöglichte es ein Bermächtniß ein ist. Krankens und Bersorgungshaus zu eröffnen.

Rudsichtlich ber in ber Bildung begriffenen Cultusgemeinde ju Reapel hat Baron Abolf v. Rothschild 2000 Fr; jur Errichtung eines Bethauses, und einen jährlichen Betrag von 360 Fr. jur Unterbaltung des Friedhofs jugesichert, Es leben ungefähr 200 Juden in Neavel, doch find fie leider der väterlichen Sitte sehr entfremdet, und es ift noch alles dort zu organisiren.

Im Kirchenstaat hat die üble Behandlung ber Juben einen verstärften Ausdruck erhalten. Das Berbot,
christliche Dienstboten zu halten, wurde mit inquisitorischer
Strenge gehandhabt. In Rom ließ der Generalvicar ohne
bekannten Grund eine Mädchenschule sperren; in Belletri
aber fand eine erbarmungslose Austreibung der Juden statt.
Seit langer Zeit waren in Belletri und Covi, nicht weit
von dort und in derselben Diöcese, einige israelitische Hanbelsleute etablirt, welche ihren Magazinen und ihrer Beschäftigung obliegend, friedlich und den Gesehen gehorsam
ebten. Mit einem Male ward vom Cardinal Mattei. Bischof
iener Stadt, ein in wenig Stunden zu vollsührender Besehl

erlaffen, welcher die alte Bulle Suprema in volle Kraft zurückrief. Da nun diese den Juden verbietet, außerhalb des Ghetto zu wohnen, so befahl er jenen armen Familien, unverzüglich die Diöcese Belletri zu räumen und sich in das Ghetto von Rom zurückzuziehen, und stürzte so jene armen Veraeliten, die seit so langer Zeit ihren Handel daselbst unferhielten, ins Elend.

Das italienische Central-Comité wendete sich an das Comité der Alliance israelite universelle, damit dasselbe bie französische Diplomatie bestimme, sich für das Schicksalber Israeliten von Belletri zu interessiren. Allein das Comité erachtete den gegenwärtigen Zeitpunkt hiezu nicht getignet. In Rom selbst machen die Arbeiten eines judischen Bildhauers Bernard Sar, Sensation.

In der Schweiz haben wir in der Art einen Rudschritt zu bezeichnen, daß am 13. März d. 3. der Großrath
bes Kantons Aargau die politische Stimmfähigkeit der 3eraeliten in eidgenoffischen und Kantonalangelegenheiten mit
79 gegen 61 Stimmen verwarf.

Dagegen blieben die von verschiedenen Seiten unter nommenen Schritte um den Beanständigungen bei Rieder, laffung fremder Juden zu begegnen, nicht ohne Ersolg. Rebst der Alliance israelite und ihren Zweigvereinen war auch unser verehrter Mitarbeiter, der jest als Rabbiner in Aargau angestellte Dr. Kapserling thätigst bemüht, die bezügliche Einwirkung einflußreicher Männer in Anspruch zu nehmen. Der board of deputies in London war der dießfäligen Reclamation des französischen Bereines zuvorgekommen und hatte sich bei Lord Russel in dieser Beziehung verwendet. Ruchtlich des zwischen Belgien und der Schweiz

geschlossen handelsvertrags tam es zu interessanten Debatten in Bezug der Beschränkungen der Juden. Symont, Deputirter von Brüssel verlangte besondere Stipulationen, ruckssichtlich der Gleichstellung, konnte aber nicht durchdringen, wie dieß in holland ter Fall war; wahrscheinlich wird man jedoch nachträglich dieselben Stipulationen verlangen, die Frankreich fordern und zweisellos auch erlangen wird.

Aus einer Denkschrift, welche tie nordamerikanische Gesandtschaft der schweizerischen Bundesregierung übergab, geht
hervor, daß die Kantone in hinsicht auf religiöse Duldung
in drei Klassen eingetheilt werden können: in gemäßigt liberale, deren es 6 gibt, absolut restrictive 7 an der Zahl und
in absolut freie, ebenfalls 7. Zu der 2. Klasse gehört
z. B. Basel Landschaft, woselbst jedem Inden sowohl der temporäre Ausenthalt, als die Niederlassung verwehrt ist. Wer einen
Juden in sein Gehöft oder in seine Familie aufnimmt, wird
mit einer Buße von 300 fl. belegt. Im Wiederholungsfalle
oder bei Zahlungsunfähigkeit wird der Contravenient mit Gefängniß von einem Tag für jede 4 fl. bestraft. Für Bermiethung eines Waarengewölbs an einen Juden müssen 50 fl.
Buße entrichtet werden. Ein Drittheil der Buße fällt dem
Ungeber zu.

Richtsbestoweniger bietet die Schweiz den Mannern der Biffenschaft, auch wenn sie Juden sind, eine Freistätte. Brof. Dr. Lazarus, der in Breußen zu keiner Brossessur gelangen kounte, ist nicht nur zum ordentlichen Brossessor an der Universität zu Bern, sondern zum Decan der dortigen philosophischen Facultät ernannt worden. Ein von ihm gelesenes ethisches Collegium wurde in überwiegender Beise von Theologen besucht. Die von ihm in Berbindung mit

Steinthal herausgegebene Zeitschrift fur Bollerpsphologie erfreut fich der wachsenden Theilnahme. In Reufchatel wurde eine Professur der Aftronomie gestiftet und dem Dr. Adolf hir sch die betreffende Lehrkanzel anvertraut. Derselbe ift auch Director der dortigen Sternwarte und hat sich als solcher auch Berdienste um die Uhrenindustrie des Kantons erworben. Nachfragen der preußischen Gesandtschaft bezüglich der an schweizerischen Lehranstalten verwendeten Israeliten sind von Bern dahin beantwortet worden, daß die cantonalen Geses hierin teine Beschränfung gegen jene Confession ausweisen. Dieser Antwort ift eine Tabelle der in der Schweiz als Lehrer angestellten Israeliten beigefügt.

Im Ranton St. Gallen murbe ber Befdluß gefaßt, Die temporar fich aufhaltenden Jeraeliten gleich andern Ronfef. fionsverwandten ju behandeln, die Riederlaffungen aber bom Gemeindebeschluß abhängig ju machen. Es wohnen gegenwartig Jeraeliten an verschiedenen Orten bes Rantone, und in ber Stadt St. Ballen eine beträchtliche Angabl, die aber bis jest fich noch nicht zu einer Gultusgemeinde vereinigen tonnte. Die Buricher hingegen haben fich ju einer Gemeinde fonftituirt. Diefelbe befteht aus 20 Mitgliedern, und beichloß junachft einen regelmäßigen Botteedienft einzuführen, Dr. Rapferling murbe jur Abbaltung einer Bredigt berufen. Alle Rrafte follen auf. geboten werden, um einen Friedhof und eine Spnagoge ju errichten. Dr. Rapferling ift mit feiner iconen 3bee einen Cultueverein der Jeraeliten in der Schweig ju grunden, vollig burchgedrungen. Der Berein gablt bereits 133 Mitglieder mit einer feften Jahredeinnahme von 1330 Fr. Derfelbe ftellt fic die Aufgabe die politifche und burgerliche Gleichstellung der 3u. ben in der Schweig ju befordern, ben Jugendunterricht gu beben und beffere Berufebildung angubahnen, namentlich an bie

Stelle des Kleinhandels, die Widmung zum Sandwerke, zum Berghan, zur Biffenschaft und Kunft zu befördern. Auch soll in Zurich eine israelitische Unterrichts und Erziehungsanstalt gegründet werden. In Genf wurde ein provisorisches Cemité gebildet, um daselhft eine Sandelsschule für israelitische Knaben nach dem Muster der gleichartigen Institute in Mühlhaufen, Straßburg zu errichten, Hr. S. Woon regte diesen Gestanken bei Gelegenheit des Barmigwa seines Sohnes an, und zeichnete sogleich 2000 Fr. Baron Nothschild, der in der Nähe von Gens eine Villa besitzt, sagte einen jährlichen Beitrag von 1000 Fr. zu.

In Frankreich mar ber Befuch, ben Raifer Rapo. leon dem Baron Rothichild auf beffen Landfige abstattete, ein bervorragendes Greigniß; Seit Jahrhunderten batte fein Berricher Frankreiche einem Brivatmann einen folchen Befuch abgestattet, und gewiß niemals bat ein berartiger Empfang ein foldes Raffinement bes Lurus bervorgerufen, auch foll diefer Befuch von wenigen Stunden Grn. v. Rothichild auf anderthalb Millionen France getommen fein. im Mai b. 3. angenommenen Deputirtenwahlen mußte gwar ber ieraelitifche Randidat Gr. D. Ronigewarter feinem Mitbewerber Jules Simon bas Feld raumen, boch hatte Konigs. warter auch diegmal an 10.000 Stimmen, Jules Simon ift aber der Berfaffer des ebenfo geiftvoll ale bochft freifinnig geschriebenen Buches: de la liberté de la conscience, und hat fich in bemfelben über Judenthum und Juden febr gunftig ausgesprochen. Uebrigens murden brei Bereire's in den gefeggebenden Rorper gemablt. Un neuen befonderen Aus. Beidnungen haben wir hervorzuheben, daß Unfpach, Brafident des Barifer Gerichtehof, und Frant, Offiziere der Chrenlegion wurden. - Der Municipalrath von Paris hat die fur ben

Unterricht ber israelitischen Rinder bewilligten Stipendien von 3000 Fred. auf 20,000 Fred. erhöht. In Toulouse bewilligte die Municipalitat ber israelitischen Entusgemeinde eine jahrliche Subvention von 750 Fcs. und in Epinal hat Die Stadt 10,000 Res. jum Bau einer Synagoge gefpendet. In Avignon wurde ein Dfen jum Backen der Maggeth auf ftadtifche Roften bergeftellt. In Rimes bat Die Administration ber Befangniffe den judifchen Straflingen mabrend der Ofterfeiers tage Maggoth auf öffentliche Roften verabreichen laffen. Der Großrabbiner von Baris murde jum Mitglied ber Rommif. fion ernannt, welche die Bertheilung ber gefammelten Belder an die beschäftigungelofen Arbeiter anordnen foll. Ginen an der Atademic ber Biffenschaften ausgeschriebenen Breis von 2000 Fcs. über den Urfprung ber Religion ber Berfer hat ein Jude, Michael Breal erlangt. Der Bitme bes berühmten Tenfegere Salevy murde eine Benfion von 5000 Free. ans Staatsmitteln guerfannt. Großes und unangenehmes Auffeben machte es, daß Ifidor Roben fur die weltliche Dacht Des Bapftes einstand; er erhielt bei den angenommenen Bahlen des Confiftoriume feine einzige Stimme und fab fich genothigt fein Journal, verite israelite aufzugeben. Bei ben gedachten Bahlen bat fich übrigene eine bemerkenemerthe Theilnahme ergeben, Die gegen anderweitigen Indiffentismus vortheilhaft absticht. Bon 3128 eingeschriebenen Bablern gas ben mehr ale die Salfte ihre Stimmen ab. In das Centrals confiftorium murden gemablt: in Baris Anfpach (Brafident des Gerichtshofes) in Des Louis Salphen, ehemaliges Mitglied des gesetgebenden Rorpers, in Strafburg ber Dbeeft Ceorfbeer, in Ranch ber Brofeffor Franct.

Ein kaiferliches Dekret vom 29. August 1862 ordnet folgende wesentliche Modificationen in der israelitischen Confistorial verfaffung auf Grund der Borfchlage des Centralconfistoriums und der Bemerkungen der Deparmentalconfistorien an. In den istaelitischen Gemeinden, die von einem vom Staate besoldeten Rabbiner bedient werden, kann auf Borschlag des Centralkonssistoriums ein Unterrabbiner anstatt des Borlesers angestellt werden. Die Functionsdauer der Mitglieder der departementalconfistorien ist 8 Jahre, wie die der Mitglieder des Centralsconfistoriums. Die Erneuerung sindetzur halfte alle 4 Jahrestatt; die ausscheidenden Mitglieder können wieder gewählt werden.

In jedem Confistorialbezirke werden die Laienmitglied glieder des Departementalconfistoriums, das Laienmitglied des Centralconfistoriums und die beiden Abgeordneten zur Bahl eines Großrabbinen des Centralconsistoriums erwählt von allen Israeliten, die volle fünfundzwanzig Jahre alt sind und zu einer der folgenden Kategorien gehören:

1. Diejenigen, welche auf ben Cultus bezügliche Functionen ausuben, oder entweder ale Bermalter oder jahrliche Mitglieder in Berbindung mit den unter die Aufficht ber Confiftorien geftellten Anftalten fteben; 2. Die Regierungs. und Berichtebeamten, die Professoren ober Lehrer an den vom Staate, von den Stadtgemeinden oder von den Confiftorien gegrundeten Unftalten und Schulen, und jeder Jeraelit, ber im Befige eines gemäß ben Bestimmungen ber Befege und Reglemente erhaltenen Diplomee fich befindet; 3. Die Mitglieder der Generalrathe, des Arrondiffemente und die Municipalrathe; 4. Die activen und penfionirten Offigiere der Land- und Geetruppen ; 5. Die Unterofficiere, Goldaten und Geeleute, Die mit der Ehrenlegion oder der Militarmedaille decorirt find; 6. Die Mitglieder der Sandelstammern und Diejenigen, welche in ber Lifte ber taufmannifchen Rotabeln einen Blat gefunben haben; 7. Diejenigen, welche Titel von Minifterialam. Jahrb. f. 38r. 1864.

tern tragen; 8. Die Fremden, die in dem Bezirke seit drei Jahren anfäffig und unter einer der obigen Kategorien enthalten find, ohne daß aber ihre Eigenschaft als Bahler ihnen die Bahlbarkeit verschaffte.

Die Liste der Babler ist permanent. Sie wird alle vier Jahre revidirt. Richtsdestoweniger fügt das Consistorium, wenn in dem Zwischenraume von einer Revision zur anderen eine Gelegenheit zu einer Ernennung tommt, der Liste die Israeliten zu, die es in dem Besitz der erforderlichen Eigensschaften erachtet, und streicht diejenigen, die diese Eigensschaften verloren haben.

Die Großrabbinen ber Departementalconsistorien werden von dem Centralconsistorium aus drei Rabbinen, die das Departementalconsistorium präsentirt, ernannt. Die Ernennung ist der kais. Bestätigung unterworsen. Niemand kann die Functionen eines Mohel oder Schochet ausüben, wenn er nicht eine besondere Erlaubniß vom Consistorium des Bezirkes erhalten hat, die auf das zustimmende Gutachten des Großrabbinen bewilligt wird. Auch muß der Mohel mit einem vom Bräsecten unterzeichneten Zeugniß eines Doctors der Medicin oder Chirurgie versehen sein, das sessstellt, daß der Bittseller in Bezug auf das Sanitätswesen alle nöthigen Garantien bietet.

Der Schochet muß in jeder Bemeinde, wo er feine Functionen ausüben will, sein ihm von dem Departementalconsitorium ausgestelltes Zeugniß durch den Maire visiren laffen. Die Erlaubnißscheine können wieder zuruckgenommen werden. Der Wirkungskreis des Centralconsistoriums, wie er durch die Orbonnanz vom Jahre 1844 und durch das gegenwärtige Decret festgestellt ift, umfaßt auch die oberste Ueberwachung des istraelitischen Cultus in Algier,

Der Großrabbiner Ridor hat in Anbetracht der Bernach. läffigung des Gottesdienstes von Seite der Jugend einen für dieselbe bestimmten Gottesdienst angeordnet, der jeden Sabbath um 21/2, Uhr Nachmittags beginnt.

Die Alliance israelite universelle hat mit Ende Marz einen Bericht über ihre Leiftungen innerhalb des erften Quartals 1863 veröffentlicht. hinsichtlich des Ausschlusses der hollandischen und belgischen Juden von dem durch die betreffenden hanbelstractate im Allgemeinen zu gewährenden Riederlaffungstechte in der Schweiz, hat das Comité auf die Bresse einzuwirfen gesucht. Rosen aus Warschau beabsichtigt einen Zweigverein daselbst zu gründen, der hauptverein hat sich dieserhalb an den Großsursten Konstantin gewendet.

In Amfterdam und Berlin haben sich Zweigvereine der Alliance gebildet, der erwähnten gleichartigen Bestrebungen in Wien haben wir bereits an einem andern Orte gedacht. Die Berwendung der Alliance rucksichtlich der Gesangenen in Saratow blieb erfolglos. Eine Zuschrift des russischen Gesandten in Parist theilt mit, daß das gefällte Urtheil der erbetenen Revision nicht unterzogen werden könne, da der Spruch bereits die kaiserliche Sanction erhalten habe. Auf Ansuchen der evangelischen Alliance in London hat die israelitische Alliance sich gleichfalls bei der Regierung der Königin von Spanien in Sachen des verurtheilten Protestanten Matamoros verwendet.

Aus England haben wir auch in diesem Jahre nur Weniges zu berichten. Im Parlamente brachte Sir Francis Goldschmith ben Fall von Saratow (f. Rußland) in beredter Beise zur Sprache. Beiterhin boten die parlamentarischen Berhandlungen in der polnischen Angelegenheit dem Grasen Shastesburn Beranlaffung der Berhältniffe der Juden in Bolen und Rußland zu gedenken, wobei jener venkwürdige Ausspruch siel, den wir unseier Rundschau vorangestellthaben. "Jedermann, sagt er, der die Ruhrigteit, die Intelligenz und den Feuereiser des judischen Characters in der ganzen Welt keunt, weiß, daß die Juden entschlickene Freunde oder Fe nde sind. Warum sympathistren sie jetzt mit den Iniurgenten? Weil gleichinäßig erlittene Bersol, gung und Bedrückung eine Gemeinsamkeit des Gefühls mit den dristlichen Landesbewohnern wach gerusen haben. "Der Redner erging sich hier in Schilderungen des Druckes, welchen die Juden auch im eigentlichen Rußland zu erdulden haben, hinzusügend, daß gegenwartig die Juden den kämpsenden Bolen sehr nühliche Dienste leisten. "Neberhaupt glaub' ich, hat noch niemand seine Hand auf das jüdische Bolt gelegt, sei es, um ihm weh oder wohl zu thun, ohne ein Leib süt das eine oder eine Belohung für das andere davon zu tragen."

Die fociale Stellung der Juden in England hebt fic fort und fort, und wir regiftriren mit Bergnugen wie in vielen Städten die Diegiahrigen Bahlen ju Gemeinderathen wieder auf Judenfielen, fo in Plymouth, Queensborough, Southamp. ton, Sull, Portemuth und andern größern durch Reichthum und Intelligeng hervorragenden Stadten. Un der Univerfitat gu Orford ereignete es fich jum erftenmale, daß ein Jude -Sadville Davis - jum Barrister of Laws ernannt murde. In den Corps von Freiwilligen erlangten mehrere Juden Bei bem alljährlich jum Beften ber ieraelitifchen Freis Grabe. ichule ftattfindenden öffentlichen Bautett zeichnete fich diegmal ber anwesende driftliche Banquier Smith durch feine feurige Rede gu Gunften der Juden aus. Bei den fur Die erwerblofen Fabritsarbeiter eingeleiteten Sammlungen ragten Die 3us ben befonders hervor, und ift bereite ein Plan jur Be-Schaffung billiger Bohnungen in's Wert gefest worden. Dennoch verbleibt den englischen Juden noch genug in ihrer eigenen Mitte zu thun, und es hat sich herausgestellt, daß in London unter 25.000 Juden bei 6000 der öffentlichen Unterstützung anheimfallen. Sir Moses Montesiore hat in diesem Frühjahr eine neue Reise nach Balästina angetreten. Ueber den am 25. September 1862 erfolgten Tod der Lady Montesiore berichten wir unter Nekrologie.

Sparlich wie immer fliegen uns die Nachrichten aus ber ftandinavischen halbinsel ju.

In Danemart errichtete B. B. Seymann zu seinem 69jährigen Geburtstage eine Stiftung von 10.000 Reichsthalern zur Sälfte zu judischen, zur Sälfte zu driftlichen Boblthätigkeitszwecken.

In Schweden mar es der protestantifche Briefterstand, an welchem eine Erweiterung der politischen Rechte der 36. raeliten icheiterte. Es handelte fich beim Reichstage um Abanderung einiger Bestimmungen der Berfaffung. und Bauernstand erklarten fich , den Juden das active Bablrecht juzugefteben, der Burgerftand mar fogar einftime mig dafür: bei den Berathungen des Briefterftandes waren 24 Stimmen ebenfalls dafur, 27 aber dagegen. Denn in Schweden berathet jeder der genannten Stande fur fich, und da die Uebereinstimmung aller vier Stande erforderlich ift, um einen Entwurf gum Gefete gu erheben, fo vermochte eine Mehrheit von 3 Stimmen im Briefterftande das Befet jum Scheitern ju bringen. Dagegen ift bas Befet über Die Bulaffigteit ber Civilebe in Schweden durchgegangen, und Die früher nur ausnahmsweise gestattete Che zwischen Chris ften und Juden ift baburch gefeglich geworden. Allein auch diegfalls hat der barüber febr aufgeregte Briefterftand feinen Unmuth an den Tag gelegt. Das Stochholmer Confiftorium

hat eine eigene Formel ber Abkundigung folder gemischten Ehen erfonnen, fo daß der Glaubeneunterschied bemertbar gemacht wird und die Furbitte wegfallt; in folder Beife follen die durch das Gefet zugelaffenen Difchehen firchlich gebrandmarkt werden. - Mag. Schick wurde jum Profeffor an einer in Stocholm errichteten, von Chriften und Juden besuchten Madchenschule ernannt. Die Burger von Stod. holm forderten die Juden gum Gintritt in das neu gebildete Scharficungencorps auf, welcher Forderung fie auch gahlreich Der Conful Dawison erhielt den schwedischen Bafaorden, und der verdiente Reifende Benjamin II. Die große goldene Medaille fur Runft und Biffenschaft. judifchen Frauen Stochholms veranlagten eine Auction gum Beften des Synagogenbauce, welche fie felbft reichlich burch geschmadvolle Sandarbeiten unterftütten. Es murde ber bedeutende Ertrag von 3000 fcmedifchen Reichsthalern damit erzielt.

In Rußland drängt die Zeit Concessionen ab, welche nur zögernd ertheilt werden und manchen factischen Widersspruch erfahren, daher auch keinen nachhaltigen Eindruck zurücklassen können. In dem heißen Kampf zwischen Russen und Polen stehen Juden eben so gut auf Seite der russischen Regierung als der Aufständischen, und es ist mehr ein Bahrwort als ein Bizwort des Rabbiners Meisels in Barschau, der auf die Ermahnung des Großsürsten, die Juden mögen denken, daß der Czar ihr Bater sei, erwiderte, sie gedächten zugleich, daß Bolen ihre Mutter sei. Im Ganzen jedoch scheinen die Juden es mehr mit den Polen als mit den Russen zu halten, wie dieß auch im englischen Parlamente hervorgehoben wurde. Das hinderte nicht, daß die geheime Nationalregierung ein in hebräischer Sprache abge.

fastes Manifest erließ, worin fie funf Juden als Berrather bem Tode verfallen erklärte und in Ansehung derselben jede Trauer untersagte, dagegen sie für die in der natiosnalen Sache Gefallenen anordnete.

Der Reicherath hat zwar den Antrag geftellt, ben Juden uneingeschränkte Freizugigfeit ju gemahren; doch ift diefer Antrag noch feineswegs jum Gefet erhoben worden, nur gab der Civilgouverneur in Riem, Bodolien und Bolhynien den hebraifchen Raufleuten fund, daß fur fie in diefen Brovingen teine hinderniffe mehr gegen die Erlangung unbeweglider Guter oder die Errichtung von Geschäften oder Factorien bestehen. Anderseits foll in dem neuen dem Reicherathe gu unterbreitenden Sandelegefch Die Rlaufel enthalten fein, daß die Aufnahme eines ausländischen Israeliten von der befonderen Genehmigung bes Ministere des Innern abhangig bliebe. In Warschau wurde endlich der Leibzoll und die drudende Rofderfleischauflage aufgehoben. und der Betrag ber letteren mit 800.000 Rubel auf Die Branntwein. fteuer umgelegt. In Kurland haben fich die Magiftrate für unbedingte Emancipation der Juden ausgesprochen. Juden Rurlande und namentlich Mitaue, nehmen eine fehr ansehnliche Stelle im Sandel und in der Industrie ein. Im Gegenfaß hat der Gouverneur von Liefland den Einlaß und die Aufnahme judischer Sandwerker und Sandler auf das ftrengfte verpont. Die lieflandifche Gouvernementeregierung schritt sogar beim dirigirenden Senat ein, um die aufgehobene Anordnung, daß fremoftadtische Juden in Riga in besonderen, für fie eingerichteten Gasthäusern einkehren muffen wieder in Rraft ju fegen. Diefes Gefuch wurde leboch als ein gemeinschadliches jurudgewiesen. Dagegen ordnete ber Staatsrath eine Untersuchung rudfichtlich einer

por mehreren Jahren in Saratow vorgekommenen Judenverfolgung an, und das Urtheil fiel dermaßen bart und ungerecht aus, daß in den civilifirten Staaten laut dagegen reclamirt murde. Barbarifche Musschreitungen, namentlich von Seite ruffifcher Guteberren gegen Juden finden in berfchiedenen Gegenden ftatt, ohne daß den Juden dafur Benugthuung gegeben worden mare. Und wieder anderfeite ift in dem faif. Erlaß vom 29. Sept. 1862, durch welchen die Grundfage der großen Juftigreform festgestellt werden, nir, gende eine aus dem Glaubenebekenntniß gemachte Bedingung oder Unterscheidung aufaufinden. Wo in diefem Gefeb das active oder paffive Wahlrecht auftritt, find alle Ruffen ohne Unterschied des Glaubens nach ihrer Befähigung bagu berufen. Die unterfte Gerichteinftang bilden die Friedens: richter, welche vom Bolte gewählt werden, die Richter ber boberen Inftang werden vom Raifer ernannt, werden für die Rriminalfalle eingeführt; Staatsanmalte, Bertheidiger, Rotare, Greifiers, Buiffiers eingefest; - aber alle diefe Memter fteben jedem dazu befähigten Ruffen offen. ohne daß irgend eine Bedingung des Glaubenebefenntniffes daran gefnüpft worden ware.

Bas die statistischen Berhältnisse anbelangt, so wohnen im Congrespolen allein unter  $4^3/_4$  Millionen Einwohnern 600.000 Juden, mithin ist der achte Einwohner ein Jude. Rach des öfterr. Prof. Klun genaueren Nachweisungen zählt Rußland im Ganzen  $1^4/_2$  Millionen Juden.

Mit Befriedigung haben wir wahrgenommen, daß die polnischerussischen Juden in verschiedenen schwierigen Lagen sich mit Tact benahmen. In Warschau wurden in den Handelssenat 35 Juden und 25 Christen gewählt, bei der ungleichen Zahl beschlossen 6 Juden, ihr Mandat zu

Gunften ber Chriften niederzulegen. In einer von ben Ruffen geplunderten polnischen Stadt tauften die Juden den Ruffen die geplunderte Sabe ab und stellten fie ben beschädigten Chriften wieder zu.

In Berdifcheff murbe bas von ber bortigen Judengemeinde aus langjährigen Ersparniffen mit einem Aufwande von 85,900 G. R. fur bie Aufnahme von 100 Rranten hergestellte Sospital feierlich eingeweiht. Auch in Riem murbe ein hospital fur 20 judifche Rrante bergeftellt. Ueber bie in Deffa unter ber Leitung bee Dr. Goldenblum bestebenbe erfte Sabbatichule fur israelitifche Sandwerts- und Sand. lungelehrlinge ift une ber neueste Bericht jugetommen. Der Raifer bat bas Beiterbestehen Diefer por vier Jahren gegrundeten Schule angeordnet, nachdem alle Sonntag- und Sabbatichulen burch Utas gefchloffen worden maren. Die Bahl ber im abgelaufenen Jahre neu aufgenommenen Schuler beträgt 96. Mehrere Lehrer wirken auf bas uneigennütigfte mit, um bie armen Lehrlinge ber allgemeinen Bolfebildung juguführen. Die Petereburger Universität hatte Die Preisfrage ausgefdrieben: "Belden Ginfluß ubte Die arabifche Philofophie auf die Theosophie und Theologie des Maimonides?" Der Breis murbe einem polnischen Juden - Gurland - nebft . ber großen golbenen Dedaille guertannt.

In den Donaufürstenthumern hat sich die Stellung ber Juden besser gestaltet. Bereits im August v. 3. erließ Fürst Cousa ein Edict, wodurch sowohl die eingebornen als die fremden Israeliten den andern Einwohnern völlig gleichgestellt werden. Was ihren Cultus und ihre wohlthätigen Anstalten betrifft, so haben die Behörden sich jeder Einmengung zu enthalten, und können die Israeliten diese ordnen, je nachdem sie sich unter einander verständigen,

ohne daß die Majorität ihre Ansichten der Minorität aufbrange und umgekehrt. Sinfichtlich der Organisation ihrer Schulen und Spitaler aber haben sie sich den Anordnungen des Cultus- und Unterrichtsministeriums zu fügen.

Erop Diefes Borbehaltes ertlarte Die Regierung fpater. bin, fich in die inneren Angelegenheiten gar nicht mengen ju wollen, und die Begleichung des heftig entbrannten Streites der Gemeinde felbft ju überlaffen. Damit gingen bie beiden öffentlichen Unftalten in Butareft, Schule und Sospital ein, da die durch die Regierung vermittelte Fleisch. fteuer jur Erhaltung derfelben nicht mehr gezahlt murbe. Um aber dem Wirrnig und dem Trubfal ju fteuern, ftanden wohlgefinnte verftändige Manner, unter ihnen ber leider ju fruh verstorbene verdienstvolle Dr. Barrafch auf, und grunbeten eine Gefellicaft, Die neben gegenseitiger Belehrung und Unterhaltung fich hauptfächlich der Sebung der allgemeinen judifden Berhaltniffe annahm. Gine Subscription wurde eröffnet, um einen zeitgemäßen murdigen Gotteedienft mit Chorgefang und Bredigt herzustellen. Die Regierung unterftuste diese Bestrebungen, und auch das hospital ift wieder im Buge, auf Regierungetoften hergestellt gu werden, nachdem die Gemeinde fich zu einem Erhaltungebeitrag verftanben bat.

Die sehr aber eine berartige Bereinbarung Roth that, geht aus ben wiederholten Schilberungen des inneren Zerfalles durch das lleberhandnehmen des Chaffidismus hervor, welcher einem geordneten Schulwesen entgegen, das alte Unwesen der Chedarim entgegenhält. Inmitten der abergläubischen ununterrichteten Bevölkerungen vermögen da auch die sogenannten Munderthäter noch eine Rolle zu spielen. Wie corrupt die bezüglichen Zustände sind, läst uns ein Bericht aus

Galacz entnehmen, wonach das häufige Borkommniß von Scheidungen in Galacz den dortigen Rabbinern, felbst in der Absicht, Sporteln zu erlangen, zugeschrieben wird.

In Serbien ift nach den Berfolgungen und Austreibungen der Juden, die im vorjährigen Juni stattsanden, wieder Ruhe eingetreten, und blieb die Berwendung des Sauses Rothschild, das auch den Berunglückten sehr reichtliche Spenden zusließen ließ, nicht ohne Erfolg. Ueberall und namentlich in Bien erweckte das Schicksal der Bertriebenen lebhafte Theilnahme. Die benachbarte öfterreichische Brenzprovinz hatte den Flüchtigen — allerdings nur temporar — Aspl gewährt.

Auf den jonisch en Inseln haben sich die Berhältnisse freundlicher gestaltet. In Zante fielen die Thore des
ehemaligen Ghetto's, und ein Jude wurde in die Commission gewählt, welche den Bunschen der Republik Ausdruck geben soll. Der Präsident des jonischen Parlaments selbst hat im vorigen Jahre ein Buch herausgegeben: "Ursprung und Gesetzebung der Hebräer", welches in einem sehr liberalen Geiste abgefaßt ist.

Das Bedeutendste, das sich in der Türkei ereignete, war eine im März d. J. in Smyrna ausgebrochene Judenversolgung. Wieder gab das schauerliche Ammenmährchen dazu Anlaß. Unter den Griechen verbreitete sich das Gerücht, daß die Juden ein Kind geraubt und ihm die Hand abgehauen hätten, um das Blut zu Mazzoth zu gebrauchen. Biele Juden wurden mißhandelt und beschimpst. Das Gerücht entstand dadurch, daß ein getauster Jude, Lehrer an einer protestantischen Missionsschule, ein Kind zur Strafe länger in der Schule zurückgehalten hatte; natürlich wurde das Kind sehr bald unversehrt wieder erblickt. Bemerkenswerth

aber ift, daß die sogenannten gebildeten Stände Smyrna's ben Böbel zu Excessen aufforderten, und daß der griechische Bischof im Interesse der gefänglich einzezogenen Rädelöführer bei der türkischen Behörde interveniren zu müssen glaubte. Er verlangte deren Freilassung unter dem Borgeben, daß das vom mittelalterlichen Fanatismus erzeugte und zu allen Beiten von geistlichen und weltlichen Zeloten aufgefrischte Märchen eine Bahrheit sei. Die türkische Behörde ließ sich badurch nicht beirren, exemplarisch vorzugehen; der Borstand der jüdischen Gemeinde aber reichte selbst bei dem Gouverneur ein Gesuch ein, in welchem er erklärte, von weiteren Schritten abstehen zu wollen. In Konstantinopel dauerten die innern Zwistigkeiten fort, und die Partei des Rückschrittes hat es erwirkt, daß jüdischen Gemeinden unterssagt wird, einen Ausländer zum Oberhaupt zu mählen.

In Marokko tritt die Theilnahme der englischen und französischen Juden vorzüglich in der Einflußnahme auf Berbesserung des Schulwesens hervor. In Tetuan fand am 24. December die seierliche Einweihung einer israelitischen Gemeindeschule nach europäischem Muster statt. Der Oberblehrer an dieser neuen Anstalt ist ein Bruder Albert Kohn's in Paris. Die Gründung dieser Schule ist den Bemühungen der Alliance israelite zu danken.

In Palästina ist der Bersuch, eine judische Acerbaucolonie zu grunden, durch Dr. Lorje erneut worden. Die Sauptschwierigkeit liegt in den Bedruckungen der Steuerbehörden und in der Unsicherheit des Eigenthums. Dennoch blüht eine in Razareth von den Franciskanern geleitete gleiche Unternehmung, weil kräftig beschützt und gut geleitet, gedeihlich empor. Baron Rothschild in London hat der Unternehmung 4000 Bfund Sterling zugefagt, wofern fie unter ben Schut ber Consule gestellt wird.

Die in neuer Beit gegrundeten Wohlthätigkeiteanftalten erfreuen fich guten Fortganges. Bu beklagen ift ber Rud. tritt des Dr. Reumann von der Direction des Rothschilds ichen Rrantenhaufes, er wurde durch Dr. Rothziegel aus 5 Belgrad erfest. Die von Frau Glife Berg, geb. v. Lamel, burch Dr. Lud. Aug. Frankl gegrundete Rinderbewahranftalt in Berusalem hat ihre Birksamteit erweitert, und wird im Einvernehmen mit bem Chacham-Baschi geleitet. Diefe wie andere Bohlthätigfeiteinstitute haben an dem neuen öfterreichifden Conful herrn Lent von Bolfeberg einen that= fraftigen Gönner gefunden. Die neu angelegten judifchen Bilgerhaufer fteben unter öfterreichischem Schus. Auch der preußische Conful v. Rofen hat ju Geldsammlungen jum Aufbau judischer Armen- und Bilgerhäuser aufgefordert, nachdem er fich von der Zwedmäßigkeit der Unlage perfönlich überzeugt hat. Die Gifenbahn von Saffa nach Jerufalem, von dem verftorbenen öfterr. Conful v. Biggamano angeregt, wird, wenn einmal ju Stande gebracht, ber Stadt wie dem Lande fehr forderlich fein. Der Oberrabbiner von Berusalem wurde vom Sultan jum Oberrabbiner aller Gemeinden ernannt und mit Ghrenbezeugungen von Seite des Bascha's installirt, wie solches bisher nicht vorgekommen ist. Rach Tischendorf's neuesten Erhebungen besteht die gegenwärtige Bevölkerung Jerufalems aus 8000 Juden, 6000 Mohamedanern, 2000 griechischen Ratholiten, 1000 unirten Griechen und romischen Ratholiten, 600 fonftigen orientaichen Chriften und 200 Protestanten.

In Oftindien wurde ein Jude M. Barrow Glis als Finangsecretar angestellt. David, Saffoon hat ein allge-

meines Spital in Boonah gegründet und 50.000 Rupien fur ben Bau, 100.000 Rupien fur die Erhaltung gewidmet.

In Batavia, der Sauptstadt Java's, hat an den letten Feiertagen ein israelitischer Gottesdienst stattgefunden. Die Mehrzahl der Bersammelten bestand aus hollandischen Soldaten.

Am Rap der guten hoffnung wurde in Port Elisabeth eine neue Synagoge unter Theilnahme der Beshörden feierlich eingeweiht. Die Kapstadt selbst hat einen Rabbiner (Rabbinovit) und eine Synagoge.

In Jamaica erfreuen sich die dort seshaften Juden seit. Jahren des Bertrauens ihrer christlichen Mithurger. In Kingston bekleiden die Juden öffentliche Ehrenstellen, und im vergangenen Jahre wurden unter 10 Gemeinder räthen 5 Israeliten erwählt. Doch wird anderseits, namentlich aus Falmouth über Berwahrlosung des Cultus und Unterrichtes geklagt.

In den nordamerikanischen Freistaaten nehmen die Juden auf beiden Seiten eine hervorragende Stellung ein.

Bon den Sudstaaten, aus welchen die Nachrichten nur spärlich einfließen, hat man hauptsächlich vernommen, daß ein Jude — Benjamin — der früher Senator und eine Zeit lange sogar Kriegsminister war, nun den Bosten eines Staatsministers bekleidet. Juden kämpsten auf beiden Seiten, und zeichneten sich in hohem Grade aus. In der unionistischen Armee ist der älteste Sohn des Newyorker Rabbiners Dr. Naphael, Abjutant des Generals Bard, dessen Schwiegersohn Levy Generalquartiermeister. In der Schlacht bei Genderkisdurg fielen 80 Juden auf Seiten der Unionisten, worunter mehrere Officiere. In der Schlacht bei Marfrees,

boro fiel der Major von der Cavallerie Rosengarten nach bewährter Tapferkeit und hingebung für die Sache der Union.
Er war Israelit und wurde nach jüdischem Ritus in Philadelphia begraben. Bei Evansville fiel Gabriel Rettle, der
erst 26 Jahre alt, schon zum Oberst avancirt war. — In
Rewhork bewilligte die Municipalbehörde 30.000 Dollars zur
Errichtung eines jüdischen Waisenhauses. In Kalisornien
haben sich wieder mehrere jüdische Gemeinden constituirt. In
Ean Francesco wohnen 2500 Juden.

Aus Australien kommen uns nur freundliche Rachrichten zu. In Melbourne wurde Cohen Bürgermeister; die Israeliten sind Mitglieder der gesetzgebenden Bersammlung; in Sydney fand jüngst ein Banquett zur Erinnerung an die Stiftung der israelitischen Schule statt. 200 Anwesende, worunter die ersten Honoratioren, waren zugegen. Die erst seit 4 Iahren bestehende israelitische Schule gedeiht vortrefslich. Die Mission des Rabbiners Sneersohn aus Jerusalem nach Australien, um Beiträge für die auf Zion zu errichtenden Pilgerhäuser einzusammeln, hatte vortrefslichen Ersolg.

Sind es auch wechselnde Gefühle der Freude und Betrübniß, die sich unserer bei solcher Umschau bemächtigen, so walten
doch die ersteren vor. Der Fortschritt ist's, der den Sieg behauptet in unserer äußern Stellung, wie in unsern inneren
Buständen, und sichtbar wird und eine höhere Leitung in den
Geschicken Ifraels wie in dem Gange der sittlichen Beltordordnung. Auf allen Bunkten des Erdbodens, wo der Name
Israels genannt wird, wirkt in den Trägern derselben mehr
oder minder lebendig der Gedanke, diesen Namen zu Ehren zu
bringen, und ihn durch Gesinnung und Tüchtigkeit auch zu
einem geachteten zu machen. Darin liegt die wahre Berbrüderung der Kinder Israels, darin das Band, das die von Pol

zu Pol aus einander Stehenden im Geiste vereint. Und in foldem Gedanken dämmert auch die Idee der welthistorischen Mission, die dem Judenthume bei seiner Entstehung vorgezeichnet wurde, die es nicht in seiner Selbstständigkeit, nicht in seiner Berstreuung hinreichend ersaßt hat, die ihm aber auch von keiner Seite, jener Idee entsprechend, abgenommen worden ist: die Mission, auf den Höhen der Menscheit zu stehen, eine Gemeinschaft von Priestern zu bilden.

### Derzeichniß

ber

öfterreichifch = ieraelitifchen bei ber Londoner - Ausstellung ausgezeichneten Industriellen.

2. Claffe. Chemifche Substanzen und Produtte, pharmaceutifcte Stoffe.

Section A. Chemifche Produfte.

Medaille: Fürth, Bernhardt, t. f. landesbef. Zundwaarenfabriten ju Schüttenbofen und Goldentorn in Bohmen. Pollat. M. A., f. f. landespriv. Zundwaarenfabrit in Wien, Prag und Budweis.

Ehrenvolle Ermähnung: Pollat, Bernhard jun., Lafetten., Bau., Binber- und Bagnerholj-Erzeuger.

Section B. Medicinische und pharmacentische Produtte und Brogesse.

Chrenvolle Erwähnung: Satidet, F., und Sade, für gute Qualitat einer Sammlung ungarifder Producte.

3. Classe. Bur Nahrung dienende Substanzen. Section A. Landwirthschaftliche Producte. Medaille: Barber's Söhne, Dampsmühlenbesiper in Ofen. Chrenbolle Erwähnung: Springer, Max, f. f. landesbef. Spiritus. und Prefibefe-Fabrit.

Section B. Eingemachte Rahrungsmittel, Specereimaaren 2c.

Medaille: Reumann, Brüber, Deftillateure und Dampfmublenbefiger, Urab, Comitat Arab. Springer, Max, f. f. lanbesbef. Spiritus- und Prefhefefabrit.

Section C. Bien, Spirituofen, Bier und andere Getrante, fowie Tabat.

Mebaille: Bad, Wilhelm, Liqueur- und Rosogliofabrik, Groß-Meseritsch, Mähren. Springer, Max, f. t. landesbef. Spiritusund Preshesefabrik, Reindorf bei Wien. Tauber, Max, und Bettelheim, Carl, Spiritusraffinerie, der f. f. landesbef. Effig., Rhum- und Liqueursabrikzu Sechshaus nächst Wien.

Ehrenvolle Ermähnung: Raufinit, E., Liqueurfabrit, Bernale bei Bien. Bolf, Sigmund, und Comp., f.f. priv. Liqueur-

fabrit, Beiefirchen, Mabren.

3abrb. f. 36r. 1864.

4. Classe. Unimalifche und vegetabilifche Substangen, Die bei Manufacturen verwendet merben.

Section C. Begetabilifche Substangen für die Induftrie.

Medaille: Biach. Emanuel, und Comp., e. f. a. pr. Del- und Baraffinfett-Fabrit, Theresiensselb bei Wiener=Neustadt, N.-D. Birn-baum, A. M., Gummiwaarenfabrit, Teplit, Bohmen. Birn-baum, Jalob, Kausmann, Best. Goldmann, Moriz, Wien. (Für Meerschaumwaaren.) Trebisch, Arnold, Meerschaummassa-Pfeisen-Fabrit, Wien.

Chrenvolle Erwähnung: Engelmann, Samuel. Carolinenthal, Böhmen. Kanig, A. und M., Großhandler, Ragy-Barad, Comitat Bihar. Klein, D. B., Butovar, Slavonien. Leopold, J., Produttenhandler, Deft.

Section D. Parfumeriewaaren.

Chrenvolle Erwähnung: Pfeffermann, Dr., Bahnargt, Bien, Springer und Becher, Bien.

5. Claffe. Eisenbahnanlagen mit Ginschluß von Locomotiven und Waggons.

Medaille: Sang, Abraham, Gißengießerei und Maschinenfabrit, Dfen. Rothschild, Baron, Gisengewerte, Bitttowis, Rabren.

12

Diamenday Google

7. Claffe. Fabritsmaschinen und Wertzeuge.
Section B. Maschinen und Wertzeuge für Solz- Metall- und andere Manufacturen.

Ehrenvolle Erwähnung: Portheim Jofef v., Rundig Beite rich und Bertich Georg, Privilegiume-Inhaber, Prag. 9. Claffe. Agricultur. und Sorticultur. Mafchinen und Gerathe.

etalle. Agricultur und Horticultur-Maschinen und Gerät Ehrenvolle Erwähnung: Reach, Friedrich, Prag.

grenvoue Erwahnung: Reach, Friedrich, Prag 16. Classe. Musikalische Instrumente.

Chrenvolle Ermahnung: Bid Rudolf's Bitme, Fabril mufitalifcher Metalljungen-Inftrumente (Accordeons) in Bien.

18. Claffe. Baumwollftoffe.

Mebaille: Spiger, M. A. f. f. priv. Seiden- und Chenillenwaarenfabrifen. Wien und Renhaus in Bobmen.

19. Claffe. Flache= und Sanfftoffe.

Medaille: Bid, Ifaat D., Nachob, Böhmen. 20. Claffe. Seide und Sammt.

Medaille: Schen, Fr., f. f. priv. Großhandler in Bien.

Ehrenvolle Erwähnung: Taubstummen-Inftitut. allgemeines öfterreichisch-israelitisches, in Wien. Gentilli, Geremia I., Filandiere, Gorz. hofm annethal, Ignag v., Dr., Wien.

21. Claffe. Bolle, Rammgarn (worsted), mit Inbegriff gemifch. ter Fabritate.

Mebaille: Aufpis, Q. Entel, f. f priv. Tuchfabrit. Brunn. Baum, Gustav, lantesbef. Tuchfabrit, Bielis. Kern, heinrich, Altenburger Militärfabrit. Low, Abolf, und Schmal, f.f. priv. Schafwoll-Bigognemaarenfabrit. Mayer, Eduard, und Schiller, Schafwollwaarenfabrit, Brunn. Stratofch, Bruder, Schaswollwaarenfabrit, Brunn. Stratosch, Schne, Schaswollwaarenfabrit, Brunn.

Ehrenvolle Erwähnung: Serrichmann, Beinrich, Schafwollwaarenfabrit. Rafla, Beinrich Brunn. Robn, Mar, Schafwollwaarenfabrit, Brunn. Spip, S., Schafwollwaarenfabrit, Brunn-23. Claffe: Gewebte, gesponnene, gefilzte und geflochtene Fabri-

tate, wenn fie ale Drud- und Farbmufter bienen.

Medaille: Dormiper, Leopold Sohne, Roleschowip bei Prag.

25. Claffe. Saute, Pelze, Febern und Saare. Section B. Febern und Saar-Arbeiten.

Medaille: Berelis und Bollat, Bettfebern. und Daunen. Reinigungsfabrit, Brag.

26. Claffe. Leder mit Inbegriff ber Sattler- und Riemer-Er-

Section. A. Beber.

Medaille: Goldichmidt, Jatob, Leder- und Ladirfabrit, Smichow, Bohmen.

27. Claffe. Befleibunge Gegenftanbe.

Section A. Sute und Rappen.

Medaille: Fürth, Bolf und Comp., t. t. landesbef. Fabrit orientalischer Kappen (Feß), Stratonis, Bohmen. Janowis, S., t. t. priv. hutfabrit, Brunn, Mahren.

Section C. Strumpfmaaren, Sanbichuhe und Befleibungegegenftande überhaupt.

Mebaille: Birnbaum, A. M., Gummiwaarenfabrit, Teplis, Bohmen.

Chrenbolle Erwähnung: Rothberger, Jatob, Schneiber, Bien. Strafchip Barmann, f. t. a. priv. Berrenfleiberfabrit, Brag.

Section D. Schuhwaaren.

Medaille: Sahn, Leopold, f. f. Schuhmaarenfabrit, Bien. Bollat, D. S., Fabrit von herren- und Damen-Schuhmaaren. Bien.

Ehrenbolle Ermahnung: Bufd, Jatob, t.t. priv. Schraubenfouh-Erzeuger, Prag. Saan, Gebrüber, Wien.

28. Claffe. Papier, Schreibmateriale, Drud. und Buchbinder. Ar beiten.

Section D. Buchbinder-Arbeiten.

Chrenvolle Ermahnung: Breul und Rofen ber g, f. f. priv. Gtabliffement fur Runft- und Industrieerzeugniffe, Bien.

29. Claffe. Berte und Borrichtungen für ben Unterricht.

Chrenvolle Ermähnung: Stratofd. Binter fteiner und Batoregi in ber Ausstellung ber Brunner Sanbele. und Bewerbe-tammer).

31. Claffe. Gifen. und Metallwaaren überhaupt. Section A. Gifenwaaren.

Medaille : Feiwel, Leopold, Schloffermeifter, Beft.

33. Claffe. Broducte aus eblen Metallen, Juwelen und Imita-

Medaille: Reuftadtl. M. S., Brag.

Chrenvolle Ermahnung: Pobehrab, S., Brag.

34. Claffe. Glas.

Section B. Glas für bausliche 3wede und Lugusgegenstände. Ehrenbolle Ermahnung: Binternis, Bruder. Prag.

35. Claffe Thonwaaren.

Medaille: Fifcher, Morig, f. f. priv. Porgellanfabrit, berend. Befprimer Comitat, Ungarn.

36. Claffe. Receffaires und Toilettegegenftande. Roffer und Reifegerathichaften.

Medaille: Breul und Rofenberg, t. t. priv. Etabliffe, ment fur Runft und Induftrieerzeugniffe, Wien.

# Regnologe.

#### A.

## Gabriel Rieffer.

### Bon Dr. Beith.

(Unter bem Titel: "Dem Andenten Gabriel Rieffer's" von Dr. Beith erschien biefe burch einige Beziehungen Beith's zu Rieffer besonbers werthvolle Biographie in ben preußischen Jahrbuchern, aus welchen wir fie unfern Lefern vermitteln.)

. Man ergahlt, bag Qudwig Borne, von Frantfurter Landeleuten aufgefordert, noch einmal, mas er fruber mit gutem Erfolge gethan, für die burgerliche Gleichstellung der Juden bas Bort gu nehmen, ihre Bitte mit dem Ausruf gurudgewiesen habe: "Schreit, fchreit!" Er war es mube geworden, zu beweisen, mas fur ihn freilich eines Beweises nicht bedurfte, und er glaubte die Folgerung baraus gieben gu burfen, bag es auch unnug, ja thoricht fei, ben beharrlichen Leugnern gegenüber die bestrittene Babrheit immer wieder von Neuem ju begrunden; ale unverbefferliche Philifter ericheinen ihm biefe Begner, die man wohl neden und verbohnen durfe, mit benen es fich aber der Dube nicht verlohne, Bernunft gu reden. 218 er den Streit noch nicht aufgegeben hatte, ließ er die glangenoften Rateten feines Biges auffleigen, um die "Philifter" aus dem Schlaf gu weden und fie nebenbei bem öffentlichen Belächter Breis ju geben, Reulenschläge bes Borns und ber Berachtung, die ber edle, tief

verbitterte Mann mit den Bockspringen des giftigsten humors begleitete, und als er endlich bemerkte, daß die Bunde,
die er dem gaben Borurtheil geschlagen, gar bald wieder vernarbt war, da hielt er sich für berechtigt, dem geistigen Kampse
abzusagen und die Anerkennung des Rechts nur von der gewaltsamen Selbsthilse zu erwarten. Anstatt sich mitten hineinzustellen in die politischen Kämpse des Baterlandes und durch
die ungetheilte hingabe an die Leiden wie an die Freuden
derselben als ein lebendiges Glied der Ration sich zu bewähren, suchte er, um Deutschland zu bewegen, nach einem Punkte
außerhalb Deutschlands und meinte ihn endlich — in Paris
gesunden zu haben.

Um Diefelbe Beit, ale Borne in finfterem Unmuth bie Baffe gur Seite warf, die er fur das Recht feiner ehemaligen Glaubenegenoffen geführt batte, erftand Diefem Rechte in Gabriel Rieffer ein treuer und beharrlichter Bortampfer. Rieffer mar eine anders geartete Ratur. Richt ber Born mar fein Bathos, fondern die Liebe. Bor Allem die Liebe gu ben ewigen Bahrheiten der Religion, Die ein trefflicher, hochgebildeter Bater der findlichen Geele eingeprägt hatte, ale der ren Bertreter und leuchtendes Borbild die Gestalt diefes Batere ben Jungling und ben Dann auf feinem gangen Lebens, wege begleitete. Und aus diefer Liebe, eben weil fie bas Ewige und Unvergangliche umfaßt, ftammte feine humanitat, und fein Rechtsfinn, beide die Meußerung einer und berfel ben Grundbestimmung einer farten und gefunden Scele:und eben deshalb vor ben Ausschreitungen behutet, benen diefe Tugenden fo leicht anheimfallen. Seine humanität hielt fic frei von jenem Buge weichlicher Gentimentalitat, ber fich fo gern über die realen Bedingungen des menschlichen Dafeins binaus in eine Belt von Menschenwohl und Menschenglud

verfest, die nie und nirgend vorhanden ift; bei aller Menfchenliebe ein tiefer Renner ber Menfchen und ber Dinge blieben ihm die bittern Enttaufdungen erfpart, durch welche bei phantaftischen Raturen die Liebe in giftigen Sag fich gu verwandeln pflegt. Auch auf den andern Abweg hat er fich nicht verirrt, der aus ber humanitat in ein fosmopolitifches Jenfeite führt. Gin beuticher Mann vom Scheitel bis gur Bebe, bat er fruh erkannt, daß fein nachftes Biel nur um den Breis einer Gesammtentwickelung bes Baterlandes ju einem beutschen Rechtoftaat zu erreichen fei, und er hat diefen Gedanken mit ber ihm eigenthumlichen Barme und Begeifterung bereite in einer Beit vertreten, in welcher er nur bas Eigenthum eines ausermahlten Rreifes beutscher Batrioten gewesen ift. Seine Liebe jum Recht - ju dem Rechte, bas mit une geboren ift - rubte auf dem ftarten Grunde fittlicher Ueberzeugungen, die im Rechtsftaat fich ju verkorpern haben, und &. R. Aegidi hat an feinem Grabe bas fcone Bort fprechen durfen: "In Rieffer ift das Recht Gemuth geworden." Sein Rechtegefühl war daber nicht blos gerftorend, fondern mefentlich fcopferifch.

War ihm auch vorzugsweise die Aufgabe zugefallen, an ererbtes Unrecht, an fehlerhafte Maaßregeln der Gesetzgebung, an die Willfür der Machthaber den Maaßstab seiner scharfen, immer zutreffenden Kritik anzulegen, so behielt er doch stets dabei im Auge, daß die Forderung der Rechtsgleicheit und der Gewissensfreiheit zu neuen Institutionen des Rechts sich auszugestalten haben, die an der Stelle verslebter Zustände, immerhin aber auf dem Boden gegebener Berhältnisse auszurichten und einzubürgern seien, wenn sie nicht blos Forderungen bleiben, sondern Leben und Dauer gewinnen sollen.

Das war ber größte Ginn, ber feine Bolemit befruch. tet, der ihn schon frühe zum Fürsprecher der Umwandlung Preugens ju einem Berfaffungeftaat gemacht, ber ihn befahigt hat, einer der hervorragendsten Mitarbeiter an dem beutfchen Berfaffungewert ju werben. Die Bolemit aber übte er aus Pflicht, wie ein Amt gleichfam, nicht aus Reigung; fie war durch feine humanitat gebandigt und geschmeidigt. Richt um dem Gegner den tiefverhaltenen Groll des Bergens in's Geficht zu ichleudern, - er wußte fich frei von foldem Groll, fondern um der Bahrheit und um der Ehre willen, weil er durch innern Beruf und außere Lebensftellung fic verpflichtet erachten mußte, trat er auf den Rampfplag. Rur wo ihm Robbeit und fittliche Berfuntenheit, wo ihm die abfichtliche Berdrehung der Bahrheit entgegentrat, war et unerbittlich; dann hatte er unvergefliche Borte des Bornes und der Berachtung, und taum ift ein Anderer gu nennen, bem die fittliche Entruftung beffer ju Geficht gestanden hatte ale ibm.

Aber aller Born war getilgt, wenn es den Irrihum zu bekampfen galt; mit dem Aufgebot der reichen Hulfsmittel seines Geistes — und diese Hulfsmittel wuchsen ihm sichtlich während der Arbeit — ging er auf die Gegenansicht ein, bestrebte sich, zu berichtigen, zurechtzustellen und zu belehren, den ganzen Umfang seines Wissens und seiner Weltersahrung durchsuchte er, um seine Gründe zu stüßen, und den Gegner zu überzeugen.

Als bald nach der Thronbesteigung Friedrich Bilhelm's IV. unheimliche Gerüchte über eine neue Gesetzebung in Betreff der Juden die lebhaftesten Besorgniffe erweckten, sah Riester die Gefahr mehr in der irrthumlichen Auffassung der Sachlage, als daß er eine wirklich feindselige Manftegel erwar.

tet hatte, und fand eine besondere Aufforderung, sich darüber auszusprechen, in dem Umstande selbst, daß der Sache
in den veröffentlichen Berichten eine ideelle Grundlage, von
welcher Art dieselbe nun auch sei, gegeben werde. Der Streit
um eine Idee sei immer stuchtbringend, edel und ehrenvoll;
das ideelle Moment jener Gesetzebung, — es handelte sich
vorgeblich um die Erhaltung einer jüdischen Rationalität —
bleibe unter allen Umständen ein des Nachdenkens der Erörterung und der Bestreitung in hohem Grade wurdiges.

Und er fahrt fort: "Bare auch die Ausficht auf Berwirklichung diefer Idee ichon verfcwunden oder gar nie da gewesen, fo tann es une dennoch nimmer gereuen, ihr alle unsere Ausmerksamkeit gewidmet zu haben. Dhuebin ift es an fich ein fcones und eines edlen Geiftes murdiges Beginnen, eine 3dee gum belebenden Moment des Gefeges gu machen. Gern erblicen wir darin eine erfreuliche Burgichaft fur die Butunft, und jede geistige, unserer Sache gewidmete Rraft wird fich um fo eifriger anstrengen, darzuthun, daß die Ibee diefesmal eine falfche ift, als wir uns mit Borliebe der hoffnung hingeben, daß nach Befeitigung diefes feltfamen Irrthums die ideale Richtung felbft in ihrem Befen fich erhalten und immer mehr erftarten wird, und dag fo, nach. dem diefer lette Abweg überwunden ift, Bahrheit, Recht und Gerechtigkeit endlich gur herrschaft auch auf Diefem Gebiete gelangen werden." Und im Borworte beift es: "Gleichwie fo manches gute oder bofe Beginnen in unferem Baterlande feine unmittelbare Birtung nicht fowohl in feiner prattifden Ausführung findet, als in der geistigen Bewegung, Die es anregt, in dem Antlange oder in dem Biderftande, den es erwedt, in dem Ideentampfe, den es veranlagt, fo fceint es auch hier ber Fall fein ju follen, Soffen wir, bag in jedem

folden Falle biefe nachfte Folge ben Reim ju tunftiger beilbringender Entwicklung in fich trage! Bflegen wir die Bluthe Des Gedantens mit frommer Sorgfalt, auf daß die Frucht ber That baldigft an bem Baum ber Ertenutnig reife!" Dies fer milden Beisheit, ber freilich auch die Ironie ber Beisbeit nicht fehlt, verdantt Rieffer feine beften Erfolge; an ber ftillen, aber unwiderstehlichen Umwandlung der öffentlichen Meinung über die Stellung ber Juden gum Staats- und Rechtsleben der Gegenwart, eine Umwandlung, die fo Mancher, der fruber ju den Gegnern geborte, ju eigener Berwunderung an fich felbst erlebte, bat er durch unverdroffene Thatigfeit, burch einen Berein von Festigfeit und Belaffenbeit den weitaus größten Antheil und auf Diefem Bege wir durfen ibn wohl einen echt deutschen nennen - hat er die idealen Borbedingungen ju jeder nachfolgenden Berbef. ferung auf dem prattifchen Bebiete ichaffen helfen.

Am 2. April 1806 in Samburg geboren, jog Riestein seinen frühesten Lebensjahren mit seinen Eltern nach Lübeck, wo er die erste Jugendbildung erhielt. Nachdem die Jamilie im Jahre 1821 wieder nach Hamburg übergesiedelt war, besuchte er das Johanneum, wo er sich nicht blos durch Bleiß und Talent, sondern auch durch die Selbstständigkeit seines Studienganges eine solche Anerkennung bei seinen Lehrern erwarb, daß es ihm nachgesehen wurde, wenn er, zu hause mit eigenen Arbeiten beschäftigt, zuweilen Wochen, ja Monate lang vom Gymnasium entsernt blieb. Er schied vom Iohanneum, achtzehn Jahre alt, mit einer Abschiedsrede in griechischer Sprache und begann sein Rechtsstudium in Kiel, verweilte jedoch daselbst nur kurze Zeit, weil Seidelberg ihn unwiderstehlich anzog. Hier hat er unter der Anleitung von Thibaut und Mittermaier, denen er persönlich näher trat,

neben der vielseitigsten theoretischen Ausbildung eine Richt tung auf die Praxis der Gesetzebung, auf die Entwicklung der Partikularrechte der deutschen Einzelstaaten zu einem gemeinen Recht deutscher Nation gewonnen, für die er bis zu seinem letzen Lebenshauche eingetreten ift. In diese Beit fällt auch eine Abhandlung über die Wirkungen der Resolutiv-Bedingung, die Bangerow (Pandelten I. 118) beleuchtet hat.

Der fruhzeitige Tod bes Baters gestattete ibm die Erfüllung feines Lieblingewunsches, nach dem Abichluß der atabemifchen Studien noch einige Jahre in bem geiftig und politifc bewegten füdlichen Deutschland, inebefondere in Beidelberg und Frankfurt zu verweilen. Um liebften batte fich Rieffer in dem ihm fo werth gewordenen Mufenfit habilitirt, wenn fein Betenntnig ibn nicht von jeder Lehrthatigfeit an einer deutschen Univerfitat ausgeschloffen batte. Unzweifelhaft wurde er febr bald ale Docent eine geachtete Stellung ein= genommen haben, obgleich er nicht eigentlich eine Belehrtennatur gemefen ift. Die Bucher wiefen ibn vielmehr auf bas Leben, das Leben wieder auf die Bucher gurud, und er hat badurch die Gabe in fich ausgebildet, durch Beobachtungen an dem lebendigen Leibe bes Lebens ben Gefegen feiner Rrantheit und feiner Genefung nachzugeben, und Diagnofen ju ftellen, deren Scharffinn und Geradheit feine Freunde fo oft überrascht, deren viele auch in folden feiner Schriften niedergelegt find, in benen man fie gur Beit weder gefucht, noch gefunden bat.

Die constitutionelle Entwicklung in den füddeutschen Bersfaffungsftaaten — damals die Pflanzschule politischer Bilsdung — nicht blos aus Zeitungen, sondern durch die Berrührung mit den leitenden Personen kennen zu lernen und sied über die Lebensbedingungen des Nechtsstaates eine Meis

nung zu bilden, lag ihm nicht minder am Berzen, ale er fich es angelegen sein ließ, die zahlreichen Berbindungen seiner akademischen Jahre durch unmittelbaren Berkehr auf Reisen und durch ausgebreiteten Briefwechsel zu pflegen und zu beleben.

Rieffer ift unvermählt geblieben; er mar gleichmohl nicht vereinsamt, fondern lebte in einem Rreife naber Berwandten, die er mit feiner Liebe umfaßte, die ibn willig als ein verehrtes Familienhaupt betrachteten. Riemale, auch nicht unter dem Drange der wichtigften Arbeiten, ift ihm fein Gebachtniß untreu geworden; wenn es galt, die Bedenftage diefes weiten Familientreifes mit einem finnigen Bort ju feiern; felbft aus Amerita find feine Briefe gu Geburte. und Sochzeitstagen auf Tag und Stunde eingetroffen. Auch bie Freunde, die er fich erworben, maren ihm ein Schat, den er mit rührender Sorgfalt hütete, der ihm Bine tragen mußte, den er genießen wollte. Und er hatte die peripathetifche Bewohnheit, auf langeren und furgeren Reifen durch Deutschand, deren er in jedem Jahre mindeftens eine, zuweilen mehrere unternahm, die Berwandten und Freunde in ihrer Beimath aufzusuchen bis wenige Monate vor feinem Tode beis behalten. Reiner von ihnen, im Rorden oder im Guden, im Often oder im Beften von Deutschland, mar im Geringften überrafcht, wenn er Ricffer, ale mare er fein nachfter Band, nachbar, in's Bimmer treten fab. Gin Bandedruck, und ber Faden gegenfeitiger Begiehungen mar fofort wieder angefnüpft.

Dabei ift er fur Solche, die fich mehr oder weniger entfremdet hatten, ein Berührungspunkt geblieben, und hat Biele zusammengeführt, die. obwohl innerlich aufeinander angewiesen, noch in kein perfönliches Berhältniß zu einander getreten maren. Fur die Renntnig und Burdigung deutscher Buftande ift er eine unverwerfliche Quelle, fur den Austausch deutscher Soffnungen und deutscher Besorgniffe ein treuer und tuns diger Bermittler gewesen.

Selbft ein fo unausgefetter freundschaftlicher Bertebr reichte nicht aus, um feinem ewig regen Triebe Genuge zu thun, über die Probleme des Lebens, wo immer ein 3meifel, eine Berichiedenheit der Anfichten ibn erregte, mit gleich. gestimmten Menschen sich zu verständigen. Rieffer gehörte zu den heut zu Tage immer feltener werdenden Menfchen, bei denen das Bedüriniß des Beiftes und des Bergens in dem Familienleben, der Berufsarbeit und dem Antheil an den öffentlichen Dingen nicht völlig aufgeht. Satte er vor 70 Jahren gelebt, er mare der unermudlichfte Brieffchreiber geworben; in unferm Beitalter der Gifenbahnen und der Tages. presse pflegt dieser Trieb durch den Mangel an Erwiderung von Seiten der Abreffaten zu erlofchen. Bie charafteriftifc ift es daher für Rieffer, daß er insbesondere mit hochgebilbeten Frauen einen umfaffenden Briefwechfel geführt hat, der, mit Auswahl veröffentlicht, Die eigenthumliche Beiftesart des dahingeschiedenen Freundes gewiß in vollster Rlarheit abfpiegeln murbe.

Rieffer's perfönliche Beziehungen reichten aber auch über den Kreis seiner näheren Freunde weit hinaus. Durch die Gabe, mit Menschen der verschiedenartigsten Bildungsgrade fruchtbringend zu verkehren, ist er hunderten ein helser in der Noth geworden; in ihrer Seelennoth, wie in ihren äufseren Bedrängniffen hat er ihnen zur Seite gestanden, und hat sie nebenbei einen ehrfurchtsvollen Blick in die hohen und heiligen Interessen thun lassen, in denen er sich selbst

bewegte. Denn auch barin zeichnete er fich vor Anderen aus, baß er die reichen Schate feines Beiftes und Gemuthes gleichzeitig in fleiner Munge bei fich trug, und daß er bei jedem Anlag und in jeder Stimmung bavon ju fpenden bereit war. Diefen Bug feines Befens hat Berthold Auerbach mehr wißig ale völlig gutreffend feine Leutseligkeit genannt; es war ber Bug echten Boblthuens, ber aus bem Mitgefühl für Alles, mas Menschen freut und schmerzt, ber unmittelbar aus der humanitat, ftammt. Richt ale ob er felbft dabei leer ausgegangen mare! Denn in diefem Umgang mit dem Elend, der Befchranktheit, der Gelbfttaufdung hat er bas eigene Gelbft geläutert und erweitert, und auf jenen Standpunkt reiner und freier Sittlichkeit, bas auszeichnende Merkmal auch feiner öffentlichen Thatigfeit, emporgehoben. 3m Jahre 1830 febrte Rieffer nach Samburg gurud, um feine Rechtekenntniffe ale Unwalt ju verwerthen. duldsamkeit seiner Baterftadt trat feinem Borhaben entgegen. Dem Schmerz, ben er über diefe Ausschliegung von jeder hoheren Lebeneftellung, der Entruftung, die er darüber eme pfand, daß man ihm beutlich zu verstehen gab, wie es nur von ihm abhänge, Diefe burgerliche Unfahigfeit durch feine Buftimmung ju einer "unfculdigen Ceremonie", b. h. burch das Opfer feiner leberzeugung und feiner Mannedehre, ju beilen, verdankt die Welt feinen Entschluß, den Samburgis ichen Rechtsanwalt vorläufig zu verschmerzen und bafur ber Anwalt feines unterdruckten Glaubenegenoffen, des Rechtsund der Gemiffensfreiheit ju werden Unter dem Ginfluß Diefer Stimmung ichrieb er fein Buch "über Die Stellung der Bekenner des mofaifchen Glaubens Deutschland, in "das in wenigen Monaten eine zweite Auflage Die reife Durchbildung und Rlarheit feines Beiftes, Die Unabhangigfeit und Entichiedenheit feines Charactere ber gange Mann, wie er leibte und lebte, trat gleich in Diefer erften Schrift ju Tage, Die infofern epochemachend mar; ale fie fortan jeden politifchen Mann nothigte, eine bestimmte Stellung gur Frage einzunehmen; benn feine Ausrede, binter Die fich wohl fonft die Begriffeverwirrung, Die Leichtfertig. feit, ober ber bofe Bille geflüchtet hatte, hielt vor biefer Auffaffung Stand, der die burgerliche Gleichstellung der Juden nicht ein fur fich abgeschloffenes Bebiet, ein Tummelplat für juridifche, theologifche, oder volkswirthichaftliche Balgereien, ber fie vielmehr ein Symptom, und zwar ein bochft lebrreiches und beachtenswerthes, für die ftaatlichen Gefammtjuftande bes Baterlandes mar. Es gab damale eine Richtung, die fich fur besondere deutsch hielt, ja, die ihrem Freifinn feinen Gintrag ju thun glaubte, wenn fie die Juden unterdrudte; den Bufammenhang ber Frage mit allen übrigen 3meden ber liberalen Bartei wies Rieffer unwiderftebs lich nach.

Mit einer Geduld und Umficht, die man bem feurigen jungen Rann hoch anrechnen darf, mustert er die Ansichten der Gegner und entfräftet sie, indem er ihre Fehlschluffe aufbeckt, indem er die Unhaltbarkeit der geschichtlichen und staatstrechtlichen Grundlagen nachweist, auf denen sie beruhen, in jede Falte des Trugs und der hinterlist dringt er mit schneis diger Logik ein, die gefährlichsten Schlupswinkel umstellt er mit seinen siegreichen Gegengründen, bis es ihm gelingt, den Feind aus denselben hervorzulocken und auf offenem Felde seiner herr zu werden. Die edle Form seiner Darstellung, die mehr den gebildeten Weltmann als den Gelehrten versmuthen läßt, verstärkte das Gewicht seiner Gründe und war ganz dazu angethan, ihm und seiner Sache die achtungsvolle

Aufmerksamkeit der Gebildeten zu gewinnen, das Rechtsbewußtsein und das Selbstgefühl seiner Glaubensgenoffen zu wecken.

Einer ber berühmtesten Wortführer des Liberalismus, Paulus in Seidelberg, beehrte die Erstlingsarbeit Riesser's mit einer Gegenschrift, die er sofort durch seine den gesehgebenden Bersammlungen Deutschlands gewidmete "Bertheibigung der bürgerlichen Gleichstellung der Juden" beantwortete. Ueberhaupt hat er sich in der ersten Zeit seines schriftstellerischen Lebens vorzugsweise, man darf sagen mit einer gewissen Borliebe gegen die Widersacher unter den Bannerträgern ber liberalen Partei, gegen Rottet. Isstein, Welter, später gegen Bruno Bauer und Karl Gugtow gewendet.

Richt blos weil die Bedeutung des Gegners die Ehre des Kampfes erhöht, sondern weil es ihm vor Allem darum zu thun war, die eben erst in Andau genommenen Felder des Liberalismus, auf denen die von ihm ausgestreuten Saaten einzig und allein reisen konnten, von dem häßlichen Unstraut des Judenhasses zu befreien. Um die Berhandlungen der deutschen Kammern, die sich in den ersten Jahren nach der Juli-Revolution überall mit der Judenfrage zu schaffen machten, auf der Stelle seiner Kritik unterwersen zu können, hatte er eine zum größten Theil von ihm selbst geschriebene Beitschrift: "der Jude, Periodische Blätter sur Religion und Gewissenseiheit" begründet, durch welche er einen nicht unwesentlichen Einstuß auf die Beschlüsse der süd= und mittel, deutschen Ständekammern gewann.

Das Bundniß, das er mit den ebelften Freiheits und Bildungstrieben des Jahrhunderts gefchloffen, hat manchen seiner freifinnigen Gegner jum Nachdenten gebracht und entwaffnet, aber nur Giner, Karl Belter, hat seinen Irrthum

mit mannlichem Freimuth zugeftanden. Richt minder ehrenwerth ift ber einer fpateren Beit angehörende Biberruf von Stretfuß, ben Rieffer ale einen durch feine Stellung in ber preußischen Bureaufratie gefährlichen Begner befampft hatte. Denn icon fruhe mar er gu ber Ginficht gelangt, daß tein politischer Fortschritt auf irgend einem Gebiete des ftaatlis den Lebens fur Deutschland gefichert fei, wenn Breugen binter demfelben gurudbleibe. Giner meifterhaften Schrift: "Betrachtungen über die Berhaltniffe ber judifchen Unterthanen ber preugischen Monarchie" (1834) bat er mehrere andere folgen laffen, von benen wir nur die "Beforgniffe und hoffnungen fur die funftige Stellung der Juden in Breugen" (1842) wegen bes Reichthums an Befichtspunkten hervorheben, die er fur die Beurtheilung ber nebelhaften Romantit der damaligen Gefeggebungeversuche aufftellt. Alle Phafen ber legislativen Arbeiten in Breugen, von bem Gut. achten ber Provinzialftande bis zu ben Berhandlungen bes Landtage von 1860 und 1861 bat er mit feinen Warnungen begleitet und manches gewichtige Bort über unfere Buftande gefprochen, bas auch heute feine Bedeutung nicht verloren bat.

Die aus Breußen importirte Theorie vom "driftlichen Staat" verbundete sich in hamburg mit reichsstädtischen lleberlieferungen und zünftlerischem Brodneid, um die Stellung der Juden geradezu unerträglich zu machen. Der Senat war geneigt, zu einer Berbesferung ihrer Lage die hand zu reischen; zu welchem Behuse eine hauptsächlich von Rieser bearbeitete Denkschrift den Anlaß darbieten sollte. Um den wohlwollenden Absichten des Senats gegenüber den Willen des souverainen Bolks kundzugeben, wurde das seit Jahrschunderten vielbewährte Mittel, die Beranstaltung eines Pobelsabet. 3abrb. 6. 38r. 1864.

framalle gegen die Juden, jur Anwendung gebracht; ber Senat war eingeschüchtert und ließ die Sache auf fich beruben. Diefer Borfall, fowie die niederschlagenden Folgen, Die fich baran fnupften, - Rieffer hatte Die unschuldig Angeflagten ohne Erfolg vor den Gerichten vertheidigt - beibn, feiner Baterftadt ben Ruden gu febren und ftimmten nach Rurheffen auszuwandern, deffen Boltsvertretung eben erft die volle burgerliche Bleichstellung ber Juden befchloffen hatte. Seine Samburger Freunde maren fcmerglich berührt durch Rieffer's Berluft, aber fie ehrten feinen Entichluß. Um 27. April 1836, überreichten fie ibm eine Dentmunge, Die fie ihm zu Ehren batten pragen laffen. Charitas, zwei Rinder an ihren Bruften. fist auf einem Thron, von einer Strah. lenglorie umgeben. Bu beiden Seiten zwei weibliche Beftal. ten, das driftliche und das judifche Bekenntnig darftellend. Das Chriftenthum, Die Rrone auf dem Saupt Das Scepter in der Sand, auf die Evangelien fich ftugend; das Jubenthum knieend und gefeffelt, bas Beficht klagend gegen Die Sauptfigur gewendet. Die Rechte auf Die Gefetestafeln ftubend, mit der Linken auf ihre Comefter beutend. Die Umfchrift: "Saben wir nicht Alle Ginen Bater, bat une nicht Ein Gott erschaffen?" Aus Maleachi, Cap. 2. Bere 10. Auf der Rehrseite die Morte: "Dem Streiter fur Recht und Freis heit Dr. Gabriel Rieffer, feine Samburgifden Glaubenegenoffen."

Rieser beabsichtigte, sich in Bockenheim, in der Rabe von Franksurt a. M. niederzulassen. Es beklemmte ihn, den ungerechtesten Druck täglich und stündlich in nächster Rabe zu erleben; in Sessen hoffte er auf einen freieren Athemzug und schmeichelte sich wohl auch mit der Hoffnung auf eine glückliche Muße zu größeren wissenschaftlichen Arbeiten, zumal

er von gelehrten Freunden wegen ber "einseitigen" Richtung seiner Thatigkeit vielfach getadelt worden mar. Aber ftatt in das Beffen Splvefter Jordan's tam er in das Land Saffenpflug's; feine Bewerbung um das heffifche Burgerrecht murde gurudgewiesen. Die Borfehung ließ ihn nicht los, fie hielt ihn in dem Rampfe fest, dem er fein Leben gewidmet hatte. Durch den Ginfluß Salomon Beine's, des hochhergis gen Raufmannes, wurde er nach Ablauf von acht Jahren als Rotar bei der deutscheisraelitischen Gemeinde nach Samburg gurudberufen, in eine Stellung, die bei ber Laft trodener und muhfeliger Befchafte, die fie ihm auferlegte, für seine reiche Begabung wenig geeignet war, bei ber ihm aber das allgemeine Bertrauen seiner Mitburger — nach dem Sabre 1848 hörte die Befdrantung feiner notariellen Functionen auf die judifche Gemeinde auf - in reichem Maage entgegentam und die überdieß feine ötonomifche Unabhangigfeit völlig ficher ftellte.

Unter den Bertretern Deutschlands, die zum deutschen Barlament entsendet wurden, durfte Rieffer nicht fehlen. Schon im Borparlament fand er sich mit älteren Freunden zusammen; in die Paulöfirche wurde er von Lauenburg gewählt wo bis dahin den Juden nicht gestattet war zu übernachten. Wer den Mann und dessen Schrift kannte, war darüber nicht im Zweifel, daß er auch ein Redner ersten Ranges sein müsse; nur er selbst, bewältigt von dem Eindruck einer Versammlung, welche so viele Größen der Ration in sich vereinigte, mißtraute der eigenen auf solchem Kampsplatz noch unerprobter Kraft und trat in den ersten Monaten nicht hervor. Seltsam, daß ihm damals in der Berechtsamseit Anderer z. B. Robert Blum's, der Schein von dem imponirte, wovon er selbst in Wahrheit erfüllt war!

Endlich, am 28. August, marf Morit Mohl einen Sand. Mobl hatte gu fouh bin, den Rieffer aufnehmen mußte. §. 13 der Grundrechte einen Berbefferungsantrag geftellt, der dem Mittelalter eine Sinterthure offen halten follte, inbem er die "eigenthumlichen Berhaltniffe des israelitifchen Bolfeftammes einer befonderen Gefeggebnng durch bas Reich" vorbehielt. Alle verkehrten Argumente, Die jemale vom Stand, puntt ber engherzigften volkswirthichaftlichen Doctrin vorges bracht worden find, um die Gefährlichkeit ber Juden für bie Intereffen bes Landmanns und bes fleinen Sandwertere gu erweisen, drangte Dohl in einer leidenschaftlichen Rede gufammen. Bum erftenmale beftieg Rieffer die Rednerbuhne und wies ben ichnoden Angriff mit einer Sobeit und leberlegen: beit gurud, welche ihm die Bergen ber gangen Berfammlung und, wie Biedermann berichtet, mit einem Dale den Ruf eines der beften Redner der Paulefirche gewann. "Rieffer's Starte ale Redner", fagt berfelbe Berichterstatter "beruht hauptfächlich auf einem ftarten fittlichen Bathos, daneben auf einer icharfen Dialettit und einer geiftreichen ich mochte fagen, finnigen Beife, moralifche und rolitifche Bahrheiten der umhüllenden Schale verworrener Thatfachen wie einen leuchtenden Stern in großartiger Ginfachheit und Rlatbeit bervortreten ju laffen. Er befigt ein außerordentliches Beingefühl für alle, auch die verstedteften Bergweigungen fowohl bes ihm gleichartigen Edlen, ale des ihn abstogenden Schlechten und Gemeinen und er weiß mit wunderbarer Runft fur jenes die lebendigften Sympathien, fur diefes die tieffte Entruftung in den Bergen feiner Borer ju entzunden."

Benige Tage fpater, am 7. Ceptember wurde er in den Berfaffungsausichuß, am 2. October neben Gagern und Simon in das Präfidium der Reicheversammlung gewählt. Als eines der Borftandsmitglieder des Augsburger Hofes gehörte er der aus den drei Fractionen des rechten Centrums — der Mehrheit der Berfammlung — gebildeten Reunercommission an, in welcher die Taktik der verbündeten Fractionen vorberathen wurde. In allen diesen Stellungen hat er einen bedeutenden Einfluß auf die Beschlüsse der Reichsversammlung ausgeübt. Die Darstellung und Bürdigung seines Antheils an dem Erfolge wie an dem Nißgeschied des ersten deutschen Parlaments reicht über den Rahmen eines Gedenkblattes hinaus, das wir auf sein Grab niederlegen, um die Gestalt des Freundes uns selbst und der Welt, die ihn liebte, zu vergegenwärtigen. Rur an einzelne Momente seiner Thätigkeit in der Paulskirche, eben weil er in ihnen mit der vallen Macht seiner Persönlichkeit hervortrat, sei hier noch erinnert.

Buerft an die berühmte Schlufrede über den Belter's ichen Antrag, in welcher er ale Berichterftatter bes Ausschuf. fes den Grundgedanken der Reichsverfaffung, ben engeren Bundesstaat unter preußischer Führung im volkerrechtlichen Bunde mit Desterreich, mit überzeugender Rlarheit als die einjige Röglichkeit darftellte, um Deutschland durch die Klippen er Revolution und der Reaction in eine rechtlich begründete Frifteng hindurchzusteuern, die Freiheit im Innern und die Nachtstellung nach Außen auf unerschütterlichen Grundlagen unfjurichten. Ber noch daran zweifeln tonnte, daß die Baulsirche ein treuer Abdruck der Richtungen und Stimmungen bes eutschen Bolfsgeiftes gewesen ift, der wird die leberzeugung jewinnen, wenn er in ber icharfen Zeichnung der Barteiftellung vie fie nach Rieffer's Beugniß um den Welter'fchen Antrag fich ruppirt hat, das treffendfte Bild unferer heutigen Buftande piederertennt, und er wird fich in feinem Gewiffen verpflichtet

halten, die Schuld an dem Scheitern jener erften Bewegung, die den nationalen Gedanten erft aus dem Chaos hinausguarbeiten hatte, nicht auf die Schwäche oder die Ungeschicklichkeit der Führer abzumalzen. Dag aber die rechte Seite der Berfammlung, obgleich der Belter'iche Antrag gefallen mar, nicht nachgelaffen hat, bis es ihr gelungen ift, jenen rettenden Bedanken, der ja wieder das Banner geworden ift, unter dem die nationale Bartei fich fammelt, den Ränken der Barticularisten, dem Sohngelächter der Republifaner jum Eros, ju einem Befoluß des verfaffunggebenden Reichstage zu erheben und ibn dadurch aus dem abgeschloffenen Kreife politischer Manner in die Maffa des Boltes zu tragen, fo daß es heute nur ein gur oder ein Bider gibt, - das ift ihr unvergängliches Berdienft und die dankbare Rachwelt wird auch Rieffer's eingedent bleiben, der ju diefem "weltgeschichtlichen Entschluß", wenn auch vorerft vergeblich, mit fo hinreißender Begeifterung aufgefordert bat.

Die Kaiser-Deputation führte Rieser nach Berlin. Am Tage ihrer Ankunst (2. April) hatte Graf Brandenburg beiden Kammern eine Erledigung der deutschen Berfassungsfrage im Sinne des Beschlusses der Reichsversammlung zugesagt, während er gleichzeitig das Zustimmungsrecht der deutschen Regier rungen unter Ausschluß jedes Zwanges, der Kaiserkrone sich unterzuordnen, vorbehielt. Am Nachmittag erbat sich der Ministerpräsident den Besuch des Präsidenten Simson. Statt seiner wurden Beseler und Riesser abgeordnet. Die von Simson an den König am solgenden Tage zu haltende Anrede sand keinen Widerspruch. Ueber die zu erwartende Antwort des Königs machte Graf Brandenburg mündliche Mittheilungen. Die gesammte Deputation war in den Zimmern ihres Präsidenten im Hotel du Rord versammelt, um den Bericht ihrer beiden Abgt.

ordneten entgegenzunehmen, die bei ihrer Rucker eine mundliche Berichterstattung ablehnten. Sie begaben sich in ein Rebenzimmer, um die Worte des Minister-Präsidenten aufzuzeichnen.
Das Blatt wurde verlesen und ging sodann von Hand zu Hand.
Man war nicht vertrauungsselig gelaunt, man war in düsterer
Spannung; besonders mißtrauisch war Dahlmann, er las das
Blatt dreimal und viermal, aber er mußte endlich zugeben, daß
es eine befriedigende, die Erklärung von Bormittag bestätigende
Busage enthalte.

Als gleichwohl am andern Tage die königliche Antwort die erfolgte Kaiserwahl nur als ein Anrecht der Krone Preußen und die Annahme von der vorgängigen Zustimmung der deutsschen Regierungen abhängig erklärte, als die tiefste Berstimmung sich aller Mitglieder der Deputation bemächtigte, da war Riesser Einer von denjenigen, die es sich trop alledem nicht gestatteten, Stimmungspolitik zu machen und die von Simson formulirte Erklärung vom 4. April unterzeichneten, durch welche dem König das Protokoll offen erhalten blieb, wenn er wieder auf den Standpunkt des 2. April zurücktreten wollte.

Als endlich (28. April) Preußen die Reichsversammlung aufgegeben hatte, um in erster Linie die Revolution, die in Sachsfen, Baden und der bairischen Pfalz ihr Haupt erhoben hatte, niederzuschlagen, als man sich in Berlin damit schmeichelte, daß ein so großer den Fürsten geleisteter Dienst sie veranlassen werde, der inzwischen von Preußens vorbereiteten Unions-Poslitif rüchaltlos sich anzuschließen, als die Gewalt der Thatsachen der Reichsversammlung den von ihr geschaffenen Rechtsboden unter den Füßen weggezogen hatte und ihr nur die Alsternative übrig geblieben war, entweder sich aufzulösen oder im Berein mit den achtundzwanzig Regierungen, welche die Reichsversaffung anerkannt hatten, die Revolution zu organisken,

ba begann bei ben Abgeordneten der Rechten, die den Frevel wie die Erfolglofigkeit der Revolution erkannten, ein Rampf von Pflicht und Ehre. der die Agonie der Reichsversammlung in schmerzlichster Weise verlängert hat. Rieser hat sich damals der Bartei angeschlossen, die am längsten aushielt und erst wenige Tage vor der Berlegung des Parlaments nach Stuttgart austrat.

"Das Schiff, das die hoffnungen Deutschlands getragen,"
so äußerte er fich hierüber zwei Jahre später im Ersurter Parlament, "wurde vom Sturm der aufgeregten Leidenschaften gepeitscht und konnte den sichern hafen nicht erreichen; die Besseren seiner Führer sahen sich zulet in der traurigen Nothwendigkeit, durch ihren Austritt aus der Nationalversammlung die Segel zu kappen, damit nicht das Schiff des Baterlandes an gefährlichen Klippen scheitere."

Das Buftandetommen des deutschen Berfaffungewerfes war wefentlich beshalb vereitelt worden, weil die organifirte Macht Breugens feiner Durchführung fich verfagte. Um fo mehr mußte es Rieffer fur feine Pflicht halten, Die preußische Regierung bei'm Bort ju nehmen, ale fie in der Unione Berfaffung eine Sandhabe für die Errichtung des deutschen Bundesftaates angeboten hatte. Er betheiligte fich an der Bufammentunft in Gotha und nahm von feiner Baterftadt, die am 23. April 1849 in Ausführung der deutschen Grundrechte, die burgerliche Gleich. ftellung der Juden vollzogen hatte, das Mandat nach Erfurt an. Sier warnte er namentlich vor dem ichadlichen Ginfluß, ben Preugen auf die Entscheidung von Freiheitsfragen in den Gingelftaaten ju gewinnen bestrebt fei. Die Bahlgefege berfelben wollte er beshalb der Reichsgefeggebung entzogen miffen. Auf diefem Gebiete muffe das locale Bedurfniß jur Geltung tom. men; eine von Reichewegen angeordnete Berallgemeinerung bes

preußischen Klassensisteins werde den Rest von Reigung und guten Willen für den Bundesstaat vollends erstiefen. "Auf den Sturm," rief er der Rechten zu, "ist eine dumpfe trübe Gleichgültigkeit gefolgt, die Segel schlottern in dürstigem Lustzug, und so lange sie nicht von einem frischeren Weben der öffentlichen Sympathien geschwellt werden, werden wir den Gedanken des Bundesstaates in weiterer Ausdehnung nicht verwirklichen können, et wird den Gleichgültigen und Engherzigen unterliegen, die ihn nicht wollen, und von denen Manche ihn gar gern über Bord wersen möchten." Er ging denn auch bald darauf über Bord und Riesser kehrte in seine gewohnte Thätigkeit zurück, die er nur durch seine Rundreisen in Deutschland, einmal durch eine Reise nach den Bereinigten Staaten unterbrach — deren Ergebnisse er spätet veröffentlicht hat. —

Die große Sandeletrifie bee Jahres 1857 nahm feine notarielle Thatigfeit und Berantwortlichfeit in einem folden Maage in Anspruch, bag er, nach ber Ergablung eines feiner Samburger Freunde (bas neue Samburg Rr. 35) völlig von ihr überwältigt, forperlich und gemuthlich bavon eingenommen wurde. Da er wochenlang feinen Schlaf mehr finden tonnte, fo fürchtete er eine fcwere Rrantheit, und ale ju alle bem noch Undant hingutam und niedrige Gefinnung ihm trantend entgegentrat, ba entichlog er fich, fein Rotariat nieberzulegen und fich ale Advotat immatriculiren ju laffen. Rach wenigen Jahren (am 17. Detober 1860) wurde ihm die Genugthung in Theil, jum Mitglied bes Samburger Dbergerichts gewählt gu werden, und fomit ber von dem preußifchem Landtage jum Ueberdruß durchgefprochenen Frage, ob Guben gum Richteramte jugulaffen feien, ju einer prattifchen Lofung gu verhelfen. In ben Berfaffungetampf feiner Baterftadt hat er ale Mitglieb bes

Buriftenvereins fcon in ben Bierziger-Jahren eingegriffen. Im 9. Marg 1848 mar er Giner der vierundzwanzig Manner, Die ber Reformbewegung badurch eine bestimmte Richtung und einen concreten Inhalt gaben, daß fie in eilf Buntten Diejenigen Forderungen formulirten, die bei der bevorftebenden Umwand, lung ter reicheftadtifchen, auf dem Birilftimmrecht der erbgefeffenen Burger beruhenden Berfaffung in ein Reprafentativfiftem ju verwirklichen feien. Rach elfjahrigen Berfaffunge. wirren war endlich im Jahre 1859 ber Augenblid getommen, ein neuce Berfaffungerecht festzustellen. Benn burch den Ginmarfc der von Solftein jurudtehrenden preußifchen Truppen dem Senate Muth gemacht worden, die von der constituirenden Berfammlung am 11. Juli 1849 befchloffene Berfaffung abgus lehnen und eine Revifion berfelben zu verlangen, fo bat bod wieder preußischer Ginfluß, der Beift des Fortfdritts, ber durch die Regentschaft über gang Deutschland fich verbreitete, nach Ablauf eines Jahrzehnte die Samburger Burger ermuthigt, dem unfruchtbaren Sader ein Biel zu fegen.

Der Boden für die Berftändigung der Parteien lag naturgemäß in der durch Rathe- und Burgerschluß am 23. Mai 1850 zum Staatsgrundgeset erhobenen Bersaffung, in welcher die Revision der von der Constituante aufgestellten vollzogen war.

Auch dieser Berfaffung war die Bundesausschußendotam 27. April 1852 entgegengetreten und dadurch die ganze Arbeit in Stocken gerathen. Durch den denkwürdigen Rathstund Bürgerschluß vom 11. Mai 1860 löste die uralte Bertretung des Freistaates sich auf, indem sie der neu zu erwählenden Bürgerschaft, die Aufgabe überwies, auf Grund der von ihr, der erbgesessenen Bürgerschaft, dem Senate germachten Bugeständniffe und mit Berücksichtigung der von

Seiten des deutschen Bundes aufgestellten Bedenten die Berfassung mit dem Senat zu vereinbaren. "Bir find", sagt Riester über diesen Beschluß "ihrem Andenten bleibenden Dant und Ehrerbietung schuldig, daß fie die Unzulänglichkeit ihrer eigenen Busammensehung und Berhandlungsformen ertannt und daß sie mit rühmlichem Eifer und feltener Selbst verleugnung für den eigenen Untergang getämpst hat, sobald sie eine Nachfolgerin vor sich sah, deren Organisation ihr Burgschaften für das Bohl der Baterstadt zu bieten schien."

3m Rovember 1859 murde Rieffer, vom liberalen und confernativen Bahlcomité unterftugt, in diefe neue Burgere fcaft abgeordnet, Die ibn ju ihrem Biceprafidenten mabite. Bon vornherein bekannte er fich zu der Anfange in der Minderheit befindlichen Unficht, daß es nicht darauf antomme, "ftlavifd an den Borten der Berfaffung von 1850 feftanhalten, sondern das Gute, das dem Rechte, der Freiheit und dem Fortichritt Forderliche, das in ihr fei, unverbruchlich gu mahren, daß alfo meder gang gleichgultige Aenderungen, noch vollende folde, fur welche Bernunft und Billigfeit fprachen, im Fall des Ginverftandniffes zwifchen Genat und Burgerfcaft, auszuschließen feien." Diefe Anficht mußte die Oberhand gewinnen, da das entgegenftehende von der Demokratie befürmortete Berfahren die eigene geistige Thatigfeit der Burgericaft, fo weit fie die Feststellung der Berfaffung betraf, auf das geringfte Maag befchrantt, und fie gu einer blogen Redactionsarbeit verurtheilt hatte.

Mis der Senat jur Besprechung der Berfaffungs-Revifion die Riedersetzung einer gemischten Commission beantragte, wurde Rieffer mit noch funf feiner Collegen am 16. April 1860 jum Mitgliede derselben gewählt. Die Annaherung zwischen Burgerschaft jund Senat, der in den we-

fentlichften Buntten Bugeftanbniffe machte, war bas Ergeb. niß der Commiffiond-Berathung. Gine neue Borlage bes Genate, die von der Burgerichaft großentheils angenommen werden tonnte, ift fobann die Grundlage fur die endgultig feftgeftellte Berfaffung von Samburg geworden. Reben diefer der erften Samburger Burgericaft geftellten Sauptaufgabt lagen noch andere wichtige Fragen ber Gefetgebung vor: die Umgeftaltung ber Militarverfaffung, die Aufhebung bet Bunfte, Die Ginfuhrung der Deffentlichteit, Mundlichfeit und bes Gefchwornengerichts in das Juftigverfahren. Dehr ober weniger war Rieffer an ben hierauf bezüglichen Arbeiten betheiligt. 216 Ausschuß. Mitglied bes beutschen Rationalvereine, bem er bei ber Begrundung beffelben beigetreten mar, hielt er fich vorzugeweise ju bem Antrage berufen, daß bie Burgerichaft dem Senat die Erflarung abgeben wolle, bas von ihm in der turbeffischen Sache am Bundestage abgegebene Botum febe mit den rechtlichen Uebergeugungen und Sympathien der weitaus überwiegenden Dehrzahl ber Sam. burger Burger im Biderfpruch und daß der Genat gleichzeis tig aufgefordert werde, bei funftigen Berhandlungen ber von der preußischen Regierung aufgestellten Rechtsanficht beigutreten. Die Bürgerichaft nahm Diefen Untrag faft einftim' mia an.

Man follte meinen, daß ein Abgeordneter, der sich um den Abschluß eines muhseligen Berfaffungswerkes ein so her vorragendes Berdienst erworben, von seinen Mitburgern als ein unentbehrliches Mitglied der Bolksvertretung hatte an gesehen werden muffen. Die hamburger Demokratie dachte anders, denn gerade der Abschluß der Verfassung scheint ihr ungelegen gekommen zu sein.

... Diefelbe Partei, Die im Jahre 1859 von bem Wortlaut

ber Berfaffung von 1850 tein Jota opfern wollte, hat bei ber Reuwahl zur Burgerschaft im Spatherbst bes vorigen Jahres plöglich bas Banner ber 1849-Berfaffung aufgezogen.

Die sechzig Abgeordneten der Deputationen und Gerichte — für ein Staatswesen, bei dem die communaten mit den politischen Juteressen im Gemenge liegen, ein gewiß nöthiges Element der Fachkenntniß und Geschäftsersahrung, eben deshalb aber als reactionar verrusen — verstoßen überdieß gegen das Dogma vom allgemeinen gleichen Wahlrecht, und sollen deshalb auf die Gesahr hin entsernt werden, daß die Bersassung von Neuem in Frage gestellt, der weitere Ausban derselben auf dem Wege der Gesetzebung aber auf unbessimmte Zeit vertagt wird.

"Bollen Sie", erklarte Rieffer seinen Bahlern. "auf den Grund unserer bestehenden Berfassung gemeinnüßige und freisinnige Einrichtungen bauen, so werde ich mich durch Ihr von Neuem erwiesenes Bertrauen geehrt fühlen; wollen Sie denen, die diese Berfassung vernichten wollen, einen Zuwachs an Kraft gewähren, so muß ich auf Ihr Bertrauen und ihre Bahl verzichten." Berdächtigungen und Berseumdungen, die ein Theil der Hamburger Localpresse mit großer Bestiessenheit gegen Riesser verbreitete, die sie selbst dann noch sestenheit, als der Ungrund derselben attenmäßig erwiesen war, waren die Antwort auf diese schlichte Ansprache des gewissenhaften Mannes, und der achtzehnte Bahlbezirk, der drei Jahre lang die Ehre gehabt hat, von ihm vertreten zu sein, erwarb sich den Ruhm, ihn der ferneren politischen Thätigsteit für seine Baterstadt zu entziehen.

Unstreitig murde Rieffer fehr bald an das beffer unterrichtete Samburg haben appelliren durfen; die Borfehung aber, indem fie ihn der Erde entruckte, hat jenem Botum ein unverlöschliches Merkmal aufgeprägt, und wie man noch heute von dem athenischen Bauer erzählt, der aus bloßem Berdruß über den Ruhm des Aristides den Namen des Gerechtesten seiner Mitburger auf die verhängnisvolle Muschtafel auszeichnen ließ, so wird man jenes Botums gedenken, so lange der Name Gabriel Rieser's, eines der lautersten und unabhängigsten Charaktere aus den ersten Anfängen unsseres politischen Lebens, mit Dank und Anerkennung in deutschen Landen wird genannt werden.

Und er wird fortleben, dieser Name, das große Talent wird von dem größeren überholt. Mehr aber als Ales, was er gethan und geredet, was er erarbeitet und erstritten, hat der innerste Kern seiner Bersönlichkeit auf die Zeitgenossen gewirkt. Unbeirrt von Allem, was so Biele lockt und blendet hat er das verworrene Getriebe von Welt und Menschen mit siegreicher Klarheit und Wahrheitsliebe durchschaut, weil er in dem eigenen Innern zu Hause war. In den Mitteln mochte er irren und sehlgreisen; niemals in den Zwecken; denn diese Bwecke waren ein Stuck von seinem Selbst und sich selber konnte er nicht untreu werden. Darin aber und nur darin liegt die Bürgschaft der Dauer.

Bei seiner letten Anwesenheit in Berlin, um Reujahr, sah er leidend und verfallen aus. In den ersten Tagen des April wurde er durch eine Geschwulft auf der Wange, die sich bald als ein Karbunkel auswies, das Zimmer zu hüten genöthigt. Er ließ sich von der Krankheit nicht abhalten, seine Zeit, wie immer, zwischen Arbeit und Verkehr mit Freunden zu theilen. Rur der liebevollen Sorgfalt einer edlen Jugendfreundin, die seine Pflege überwachte, gelang es, ihm einen bequemen Hausrock aufzudringen, den der scheinbar so behagliche Mann sich bisher nicht vergönnt hatte. In der

britten Boche nahmen das Fieber und die Ermattung übers hand und er verschied sanft und leicht in der ersten Morgenstunden des 22. April. Die Trauer seiner Baterstadt solgte dem Leichenzuge am 2. Mai. Außer dem Brediger des neuen iss raelitischen Tempels, Dr. Frankfurter, sprachen an seinem Grabe Dr. Bolfsichn, Prasident der Bürgerschaft, und Professor Aegidi.

Eine Sammlung von Rieffer's Schriften ift die nachfte Bflicht, welche die Ueberlebenden feinem Undenten fouldig find. Im Drange des Augenblicks geboren, tragen fie gleich= wohl nicht das Mertmal des Flüchtigen und Berganglichen. weil er fie nicht in den Dienft des Augenblicks geftellt bat; den vorübereilenden Moment hat er vielmehr festzuhalten verftanden, indem er ihm das Geprage feines auf das Emige gerichteten Beiftes- und Gemutholebene aufgedrückt hat. Reben dem gediegenen Behalt verdient die Originalitat feiner Methode von Allen gefannt ju werden, die im gleichen Ralle wie Er gegen Bahn und Borurtheil nicht vergeblich, fondern mit gutem Erfolge angutampfen fich berufen fühlten. Und Diefe Methode ift es, Die den fonft eintonigen Gegenstand in bem Schimmer eines unverwelklichen Reiges erfcheinen lagt. Aber nicht blos feine felbftfandigen Schriften, auch feine in periodifden Blattern gerftreuten Arbeiten, feine Reden und vor Allem eine Auswahl aus feinen Briefen, gehören in jene Sammlung, die nur von feinen Samburger Freunden wird veranstaltet werden tonnen. Mogen fie und nicht allgu lange barauf warten laffen!

B.

Dr. Gotthold Salomon, Prediger zu hamburg, starb am 15. November 1862 in hamburg. Seit 1820 als Presbiger am hamburger Tempel angestellt, hat er auf die Bursdigung ber deutschen Predigt im Judenthume einen bedeuten-

den Ginfluß gewonnen. In einem Rachruf, den Dr. Philip. fon ihm widmet, nennt er ihn den Bater der neueren judifchen Somilitit, und ruhmt an feinen Predigten, daß fie durch eigenthumliche Behandlung der Schriftterte und der Benus bung von Tendenzen aus Midrafch und Talmud, Die judifche Bredigt von einer tirchlichen Rachahmung der protestantischen ju mahren verftand. Früher ale Lehrer in ber Frangichule ju Deffau angestellt, wußte er fich große Berehrung bei feis nen Schulern zu erwerben. Als Schriftfteller bemahrte er fich vorzüglich auf dem Gebiete der Polemit. Er fchrieb mit Bolff und gegen Ruh's und Fries Charakter des Judenthumes, und führte auch gegen hartmann und Bruno Bauer literarifche Fehden. 3hm wird weiterbin ein unermudlich fich betheiligender Bohlthätigfeitefinn und eine Liebenemurdigfeit im Umgange nachgerühmt, die nicht wenig zu feinen Erfolgen beigetragen hat.

Michel Goud heaux, Finanzminister der provisorischen französischen Regierung, starb am 27. Dezember 1862 zu Paris. Geboren zu Nanch im Jahre 1797, legte er schon in früher Jugend das Streben an den Tag auf die sociale und sittliche hebung seiner Glaubensgenossen Einsluß zu nehmen. Das war zur Zeit der Restauration, welche solchen Strebnissen, wenn sie die ärmeren Klassen und Andere als die Glieder der herrschenden Kirche betraf, wenig hold war. Richtsdesto weniger gelang es ihm im Berein mit einigen Gleichgesinnten eine Handwerksschule zu begründen, welche die Juden vom Kleinhandel abziehen und dem Betrieb nühlicher Gewerbe zusühren sollte. Im Jahre 1827 errichtete Goudcheaux ein Bankhaus in Baris, und erwarb sich den Ruf eines ebenso redlichen als tüchtigen Geschäftsmannes. Bald darauf wurde er zum Bicepräsidenten des Pariser Consistoriums erwählt,

und legte großen Gifer in ber Beforberung ber Bohlfahrt seiner Glaubenegenoffen an ben Tag.

Mittlerweile brach die Julirevolution aus; Goudcheaux, der die Freiheit leidenichaftlich liebte und nicht minder ein Mann der That als des Gedankens mar, bestieg einer der ersten die Barricaden mit dem Borfaß für die Freiheit zu fterben. Er tehrte gu feinem Saufe guruck ale Major feines Quartiere und mit der Julidecoration geschmudt. Die ihm angebotene Brafectenftelle fchlug er mit der befcheidenen Meußerung aus, daß er nur Finanzmann sei. Er begnügte sich mit dem Amte eines militarischen Bahlmeistere im Departement des Riederrheines, mofelbft er bei Errichtung einer Industriefcule thatig mitwirkte. 3m Jahre 1834 gab er feine Entlaffung ein, da er fich mit dem Gange, den die Regierung einschlug, nicht befreunden tonnte. Er trat wieder in das Gefcaft ein und widmete seine Muße der Erörterung finanzieller und nationaloconomischer Fragen : eine Reihe folder Auflage erschienen im "National." Saum war die Revolution im Jahre 1848 ausgebrochen, so erwachte fein alter Enthusiasmus für die Freiheit ganz in der vorigen Stärke. Die moralische Wiedergeburt der Gefellichaft mar fein Ideal, das er mit feltenem Gifer, mit noch größerer Treue und Redlichteit verfolgte. Er hoffte, daß die neue Ordnung der Dinge die Ausführung feiner großen und menfchenfreundlichen Ideen ermöglichen Bon diefer Anficht geleitet willigte er ein, Minifter der provisorischen Regierung zu werden. Es war minder die Regierung als die Stimme Frankreichs, die ihn zu diesem Boften berufen hatte. Aber bald murde er die Soffnungsofigfeit feiner Bestrebungen gewahr. Er verzweifelte die Fitangen herzustellen, welche die Revolution im tiefften Grund richüttert hatte. Rach einem Monat refignirte er. Roch ein-Jahrb. f. 34r. 1864.

mal nach den Julivorgangen murde er bewogen, das Finangministerium anzunehmen. Sein Patriotismus übermand jede andere Rucfficht. Seine Uneigennütigkeit ward von wenigen erreicht, von Reinem übertroffen. Bei ber traurigen Lage Frankreichs lehnte er jeden Gehalt ab. Die Staatstaffe er feste es durch ein Rabriolet, das er aus feinem Beutel bestritt. Es war etwas von einem Cincinatus und Fabricius in ihm, dem niemand feine Anerkennung verfagen konnte .-Er wurde mit einer überaus großen Majoritat jum Boltereprafentanten ernannt.

Im October des nämlichen Jahres legte er fein Amt definitiv gurud und jog fich in das Privatleben gurud, das er nicht wieder verließ. Er widmete fich nur den Berten der Mildthätigkeiten, für welche gerade ein weites Feld in Frank, reich eröffnet war. Die politischen Berbannten waren ein vorzüglicher Gegenstand feiner Bohlthatigkeit. hatten die Sturme feines Lebens feine Befundheit untergraben. Richts aber tonnte feine Liebe jur Freiheit abichmachen, und als er unter dem Kaiserreich zum Abgeordneten gewählt wurde, follug der ernfte Freiheitsfampfer es ab der beftebenden Regierung den Gid zu leiften, und murde daher von der Rammer ausgeschloffen.

Seinem Buniche gemäß, wurde er gang in ber Stille und auf bem Armen-Leichenwagen zu feiner Rubeftatte ge-

bracht.

Lady Judith Montefiore, geb. Cohen, Gattin Des Sir Mofes Montefiore, ftarb am 24. September 1862 in London. Sie war die würdige Gefährtin des hochherzie gen Mannes, deffen Birten und Streben von der gangen Ration in fo glangender Beife anertannt ift. Gie war die Begleiterin ihres Gemahle auf feinen verschiedenen zum Bohle unterdrückter Glaubensbrüder in die entferntesten Bunkte unternommenen Reisen, wie nach Palästina, Damaskus, Kom und Petersburg. Unbegrenztes Bohlwollen, schrankenlose Mildthätigkeit gegen Arme und Leidende, treue und unverbrückliche hingebung an dem Glauben der Bäter waren die hervorragenden Charakterzüge dieser Dame, die nicht nur den Inden in England, sondern der ganzen jüdischen Nation zum glanzvollen Ruhme gereichte. Sie ward Sonntag am 5. Oktober unter dem Geleite einer unübersehbaren Menge zu Grabe getragen und in Ramsgate beerdigt. Es wurden zahlreiche Leichenreden gehalten. Sir Moses, der Gatte, spendete reichlich Almosen aus, und die Condolenzen liesen von allen Seiten ein. Der Board of Deputies, dessen Präsident Herr Montesiore ist, beschloß ihm eine Beileidsadresse überreichen zu lassen.

Dr. Julius Barrafc, - unfer verdienter Mitarbeiter ftarb am 13. April 1863 in Butareft. Der "Reuzeit" wurde hieruber Folgendes berichtet:

Der 13. April war einer der verhängnisvollften Tage für das Judenthum Rumaniens. Der unerbittliche Tod hat den allgemein bekannten geachteten und gelehrten Med. Dr. & Julius Barasch nach einem zweimonatlichen Krankenlager aus unserer Mitte geriffen und heute wurde seine irdische Sulle zu Grabe getragen.

Auf diese traurige Runde, die sich augenblicklich wie ein Laufseuer in der ganzen Stadt verbreitete, strömten noch am selben Abend und den ganzen folgenden Tag zahlreiche Menschenmassen aus allen Rlassen der Bevölkerung nach der Bohnung des Berblichenen, um die theueren Ueberreste zum lettenmale zu sehen. An dem Begräbnistage lag der in Gott Entschlasene von 8 bis 11 Uhr Morgens auf einem

fcmargen Ratafalt unter einer fcmargen Chupa gur Befich. tigung ausgestellt; bie Angefebenften und Aelteften ber Chebra kadischa ftanden um ben Sarg ju bem fich Leute aus ber bochften Rlaffe, die ftudirende Jugend bes Gymnafiums und der Militaricule, wo der Berblichene durch 15 Jahre ale Brofeffor der Raturwiffenichaften wirtte, brangten; nach verrichteter religiofer Ceremonie fprach or. &. Gerber febr paf. fende Borte, nach ihm hielt ein driftlicher Beiftliche, Brofeffor Benjamin, College Des Berftorbenen eine geiftreiche fdwungvolle Rede in rumanifcher Sprache, Die alle Buborer ju Thranen bewegte. Sodann bewegte fich ber Bug, von mehr ale 4000 Menichen begleitet, jum judifchen Friedhofe. Dem Buge voran gingen alle biefigen Bereine, ber Gulturverein, deffen Brafident der Berftorbene mar, an der Spige; neben dem Bagen 6 junge Leute, die Bipfel bes Bahrtuches haltend; dem Bagen folgten der Cultusminifter, der Boligeiprafident, der Generalinspector der Spitaler, das Profefforen. und Doctorencollegium, bann die Rotablen ber judifchen Bevolkerung und die angefehenften der driftlichen Ginwohner, ben Schluß bilbeten bie Boglinge ber Militarfdule in voller Uniform. Am Grabe fprachen Berr Dr. Fels, C. A. Ariceetu und Br. Chirestu.

Der Berluft dieses edlen Beisen, der als Opfer seiner zu angestrengten Thätigkeit fiel, ift, wenn für ganz Rumanien ein unersesticher, für seine Glaubensgenoffen ein doppelt schwerzlicher, benn in einem Lande, wo leider unsere Glaubensgenoffen noch auf einer sehr niederen Stufe der Bildung stehen, gewährte es einem judisch fühlenden herzen einen Troft in dem edlen Berblichenen, einen würdigen Repräsentanten des Judenthums zu sehen; denn Dr. Barasch war seit einer Reihe von fünfzehn Jahren Proseffor der Naturwiffenschaften

am Butarefter Gomnafium, der Militarfchule und der Forftatademie und war ale Argt Director des Rinderfpitale.

Um einen fleinen Begriff feiner raftlofen Thatigteit gu haben, genügt es ju ermahnen, daß außer feinem bebraifchen Berte Ozar chochma, von dem erft ein Band veröffentlicht wurde, feit dem Jahre 1850 von ibm viele Berte in romanifcher Sprache erfchienen find, und fich noch viele Danufcripte vorfanden; auch mar er Gigenthumer und Redacteur des bei 800 Abonnenten gablenden Blattes "die Ratur." Der Berblichene hinterlagt eine junge, feiner murdig gemefene Frau fammt vier unmundigen Rindern, bemitleidet von gang Rumanien. - Der rumanifche Boet Berr Ariceetu fing feine Grabrede mit ben Borten an : "Roch ein Geftirn vom literarifden Simmel Rumaniene verfdwunden, die Bluthen fallen, Beftrauch bleibt und fullt ben Garten Rumaniens" und ich ichließe mit ben Borten : Dr. Barafch ift nicht geftorben, er lebt im Andenten feiner Freunde, im Andenten feiner gablreichen Schuler, Die er in ben beiligen Tempel ber Ratur eingeführt, im Undenten der Armen, beren Rinder er mit fo großer Sorgfalt nach Rraften geheilt und endlich im Undenfen ber Juden Rumaniens, beren Bierde er mar. Friede feiner Afche!

Dr. Samuel If. Mulder starb am 29. Dezember 1862 zu Amsterdam in seinem 90. Lebensjahre. Sein Berlust wurde von den holländischen Inden schmerzlich empfunden, da seine Ersahrung und seine unermüdete Thätigkeit, so wie die allgemeine Achtung die er besaß, ihm überall Einwirkung verschaffte. Seine Wirksamkeit als Schriftkeller auf dem Gebiete der Bibelübersehung und der hes bräischen Lexicographie, so wie in seiner amtlichen Stellung als Inspector der Religionsschule, als Borsthender

der Brufungetommiffion der ifraelitischen Lehrer, als Rector und Secretar des ifraelitischen Seminarium verdient die größte Burdigung, welche auch der König durch Berleihung des niederländischen Löwen-Ordens anerkannt hatte.

In Bashington starb am 30. Jänner der Rabbiner R. B. Heilprin, einer der angesehendsten Gelehrten, der von 1842 bis 1858 in Ungarn gelebt hatte. Beil er außer dem hebräischen auch noch anderen Bissenschaften oblag, war er in seinem Baterlande öfteren Angriffen ausgesetzt, und die Beloten konnten es ihm nicht verzeihen, daß er in seinem Hause christliche Bücher duldete. Dennoch war er ein enkschiedener Gegner der Resormpartei, welche ihren Ausdruck in Holdheim gesunden hatte. Rabbiner Hochmuth hat ihm einen schönen Nachrus gewidmet.

Serr Ernst Wertheim starb am 9. Dezember 1862 in Wien. Er hat sich um den Exporthandel Desterreichs viels sach verdient gemacht, und war ein geschätztes Mitglied der Biener Sandelskammer. Außerdem hatte er sich nahmhafte Berdienste um die österreichische Industrie, bei Gelegenheit der jüngsten Ausstellung erworben. Der Tod ereilte ihn bevor ihm die zuerkannte verdiente Auszeichnung zu Theil war. Als Mitglied des Bethauss und ifraelitischen Gemeindevorsstandes in Wien, dann der Borstehung des ifraelitischen Handwerksvereins und des Taubstummen-Institutes, war er voll des ausopfernosten Eisers.

Serr M. S. Weidersheim starb am 16. Janner 1863 in Wien. Er begrundete das weithin geachtete Groß-handlungshaus, das seinen Ramen trägt, und zeichnete sich als Geschäftsmann durch Unternehmungsgeist und Thätigkeit aus. Seine Berdienste wurden von weiland Kaiser Franz durch die für jene Zeit unerhörte Auszeichnung der Berlei-

hung der Toleranz fur seine Tochter gewurdigt. Er war bei jeder Gelegenheit ein eifriger Anwalt fur die unterdruckten Rechte seiner Glaubensgenoffen und nahm auch an der Bertretung derselben durch einige Zeit Theil.

Solche Leiftungen, verbunden mit einem regen Bohlsthätigkeitefinn, hatten ihm viele Sympathien mahrend seines Lebens und einen ehrenvollen Nachruf erworben.

In Jerusalem ftarb A. Isaiah Bardocky, der mahrend 35 Jahre Oberrabbiner der Peruschim in Jerusalem gewesen. Obschon so viel durch seine Sand gegangen, starb er in tiefer Armuth und seine Kamilie mußte Silfe ansprechen.

1

ğ

Am 22. September starb in Wien der Marinearzt Dr. 5 Eb. Schwarz, welcher auf der Rovara die Reise um die Welt mitgemacht hatte. An seinem Grabe, das von seinen Reisegefährten umstanden war, sprach Dr. Jellinek erhebende Worte. Seine k. k. Hoheit Erzherzog Ferdinand Max spendete einen ansehnlichen Betrag zur Errichtung eines Denksteines für den frühzeitig Dabingeschiedenen.

## Courift und Cicerone am Titusbogen in Rom\*).

Bon Ludw. Aug. Frantl.

"Du führst burch ber Cafaren Beltstätte, mich Barbaren — Und prächtig aufgethan Sind Marmorfale. Stanzen, Ich fah ben herrlich ganzen Olymp im Batikan.

In Billen und Palaften, Umrauscht von ichatt'gen Aeften Saß ich an Tassod Baum; Im Thale von Egerien, Auf alten Cimiterien Umfloß mich mancher Traum.

Ich hab erftaunt betreten, Drinn jest die Chriften beten, Auch ben Allgötterdom. Ich sah Bolicinellen Und schiffte auf den Wellen Bom blonden Tiberstrom.

") Die Juben bes römischen Ghetto geben nie burch ben Titusbogen, weil auf bemselben bie Bundeslade und der fiebenarmige Leuchter, als Siegestroffan getragen, abgebildet find. Darauf beruht die hier geschilderte Begegnung eines Tourifen mit einem Cicerone (Bremdenschrer). Für nicht jubische Lehrer sei bemerkt, daß der Spruch: "Schema Jistol, Abonai echot" zu beutsch lautet: Hore Jerael, Gott ift Einer! und bas jubische Glaubensbefenntniß ift.

Die Obeliste, Bronnen Und Raphaels Madonnen Ergriffen mich mit Macht. Run, auf des Forums Bühne Run, zeige mir die fühne, Des Titusbogens Pracht."

""Ich hab' euch, herr! geleitet, — Doch burch ben Bogen schreitet Bon meinem Bolt tein Mann. Seht in ben Stein gemeißelt Mein Bolt besiegt, gegeißelt Bor bem Triumphgespann,

Den Leuchter und bie Lade, Den auf dem Siegespfade Uns Titus graufam nahm; Seh'n wir bie Beiligthumer, Faßt uns ein ungestumer, Gin nie besiegter Gram.

Seit ach zehnhundert Sahren Bum hohn jest des Cafaren Ragt diefes Bogens Bucht. Wo find, die ihn gegründet? Wir leben noch, verbundet. Wenn auch auf fleter Flucht!

Sanct Peters heil'gem Süter Und all' ber gold'nen Güter, Um Bogen der Triumph, Gibt der nicht mahnend Kunde, Es find in unf'rem Munde Die Zähne noch nicht ftumpf? Die Schlange auf bem Bege, Die Otter auf bem Stege, — Der Segen ift's von Dan — Des Roffes Ferse beißen Bir tiefgekrummt und reißen Bon seinem Bug den Mann.

Ich hab euch, herr! geleitet, Doch burch ben Bogen ichreitet Ein Mann von Jerael nicht. Steigt burch ben Bogen nieber Allein — und jenseits wieder Ueb' ich bie Führerpflicht.""

"Mein treuer Cicerone! Du gehft allein nicht, ohne Mein trauerndes Geleit. Den Beg durch laff' ben Andern — Bir Zweie muffen wandern Dem Bogen an der Scit."

Der Augen Paar weit offen, Sah er mich an betroffen, Mein Antlib prufend wohl — Die hand gelegt zur Wange, halb glaubig und halb bange Rief er: "Schema Sierol!"

Sein und mein Auge glanzte, Als ich ben Spruch erganzte: "Abonai echot!" Und ftumm am Titusbogen Sind wir vorbeigezogen, Jehova unfer Gott!

## Die Annehmerin.

Gine Geschichte.

## Bon Dr. Leopold Rompert.

Es war gerade am fogenannten "Buffabbat", ber wie eine unerbittliche Bacht vor dem Eingange des großen Berfohnungstages ftebt, und ber alte Rabbiner follte eben feine Bredigt beginnen. Dben vor der beiligen Lade ftand ein mit einem weißen Tuche bedecktes Betpult, fatt der Rangel. Seit achtundfunfzig Jahren mar ber alte Mann es gewohnt, an diefem Sabbath feine Gemeinde angureden, und fie fur ben "furchtbarften" aller Tage, den Jom Rippur, vorzubereiten. Borerft wollte er jedoch die beiligen Thorarollen, woraus soeben ber Wochenabschnitt vorgelesen worden mar, der Lade Burudgeben; denn bei diefer Belegenheit genoß er Die Ehre des "Aus- und Ginhebens" der pergamentenen Gottesbucher. Langfam fcritt er die Stufen binan; fcon wollte feine Sand den ichweren Borhang juructschieben, der die beilige Lade bebedt, da taumelte er, die Thorarolle entfant feinem Arme, und er fturgte an den Stufen nieder.

Ein Schrei des Entsetzens tonte durch die ganze Gemeinde. Die zunächst Stehenden eilten hinzu; man hob den alten Mann auf, den man beschädigt glaubte; aber man überzeugte sich bald, daß ihm wunderbarer Weise kein Unheil widerfahren war. Run erst legte sich die gewaltige Aufregung, die sich aller Gemuther, namentlich droben in der Beiberschul" bemächtigt hatte. Die Thora wurde von einem Andern in die Lade gestellt; der Rabbi winkte Ruhe und stellte sich an das als Kanzel dienende Betpult. Eine tiefe Stille lagerte sich über das Gotteshaus.

Wie er aber zu reden anfangen wollte, versagte ihm die Stimme; er beugte sein weißes Haupt auf das Betpult nie, der und begann bitterlich zu weinen. Nie war ein solches, aus der Seele kommendes Weinen in diesen Räumen versnommen worden; es rührte den tiessten Schmerz des Gemürthes auf und zugleich fühlte sich Alles von Schauern übersstogen. Es war etwas geschehen, was mit surchtbarer Beredssamkeit selbst zu dem verstocktesten Sinne sprach; dieser alte Mann, der statt zu predigen, weinen mußte — war das nicht ein Anblick von tief bewältigender Natur?

"Redet nicht, Rebbe", rief ihm Einer, dem felbst die bellen Thranen über die Wangen rannen, aus der Gemeinde zu, "redet nicht, und schont Guch. Wir haben genug gebort und geschen."

Da erhob er sein weißes Haupt vom Betpulte, das ehrs würdige Antlit war von Todesblässe überstogen. Mit der einen hand stütte er seinen Ropf, mit der andern schob er den Betmantel zurecht, der ihm die Schulter hinab gefallen war. Seine Lippen zuckten, es war sichtbar, daß er muhsam nach sprachlichem Ausdrucke rang.

"Bebe geschrieen!" rief er endlich mit außerster Anstrens gung, "webe über mich! Ich bin jung gewesen, und bin auch alt geworden, und niemals ist das Bort Gottes aus meinem Berzen gewichen und von meinen Lippen, nicht bei Tag und nicht bei Racht. Meine Beit ist um, und es kommt eine neue. Ich foll die Thora nicht mehr in meinen Sanden halten. Lebendiger Gott! was hab ich gethan, daß Du mich hinfallen ließest, wie ein Stuck Lehm, darin keine Seele ist?"

Dann verhüllte er fein Saupt mit dem Betmantel, flieg langsamen, aber fichern Schrittes die Stufen herab, und begab fich nach seinem Sige.

Es war ein feltsam verstörter Sabbat; die altesten Leute der "Gasse" erinnerten sich nicht einen ähnlichen erlebt zu haben. Bohin man sah, überall begegnete dem Auge ein Bug unnennbarer Traurigkeit; fast war es, als ginge ein unterbrucktes Schluchzen durch die Gemeinde, und als hätte der Unfall, der den alten Rabbiner an geheiligter Stätte getroffen, einen Jeden in der Gemeinde an der wundesten Stelle des Gemüthes berührt.

Am Abende desselben Tages saßen drei junge Madchen vor einem Sause in der Gasse, und sangen mit vereinten Stimmen ein bohmisches Lied, doch mit so gedämpsten sast zaghaften Lauten, als surchteten sie, die Luft könne die Rlange weiter tragen, als ihnen lieb war. Sie hatten noch ihre sabbatlichen Gewänder an; am himmel zeigte sich die blanke Sichel des beginnenden Neumondes, in der Gasse war es menschenstill und fast regungslos.

Bloglich unterbrach eines der Madchen den Gefang und rief:

"Kinder, hört auf! Es ift vielleicht nicht recht von uns, daß wir uns am "Bußsabbat" damit vergnügen, ein böhmisch Lied zu fingen. Und dann wißt ihr doch auch, was heute in ber "Schul" fich zugetragen hat?

Ihre Gefährtin, die ihr junachft faß, ein großes, fcmarggelocktes Madchen mit fuhn geschnittenen Augenbrauen, lachte bell auf: "Ich sag's ja immer," rief sie und schüttelte ihren wilden Kopf leidenschaftlich dazu, "Eine wird einmal Landrabbinerin, und das bist du. Aus lauter Frömmigkeit wirst du mir die Freundschaft noch aufsagen, wie das einmal mein Geschwisterkind Perlchen gethan hat."

"Um Gotteswillen, du Klippe (bofer Geift) fpaß' nicht mit folden Sachen", beschwor die Andere, indem fie umsonft versuchte, der übermuthigen Sprecherin mit der hand ben Mund zu versperren.

"Wirst Du mich reden lassen", schrie das fecte Madchen überlaut. "Und was ist denn das für ein Unglud, wenn man sich von einer guten Parthie unterhalt? Ich fürchte mich vor feinem Manne!

"Schweig, schweig, Marianne!" mahnte die Andere, "et ift doch noch Buffabbat, und man darf feinen Mund nicht aufthun zu folchen Reden."

"Ich red' wie ich will," sagte Marianne mit spöttisch abwehrender Geberde, "und etwas abzubußen haben wir Beide
nicht, weder Du, noch ich. Das kann vielleicht erst kommen,
wenn wir einen Mann haben werden. Bis dahin ist es aber
noch weit genug, es sieht sich ja kein Mensch auf uns um.
Meinst Du nicht auch, Täubchen."

Die mit diesem Namen Angeredete war bis jest, dem Gespräche abgewandt, dageseffen; das sahle Licht der aussteigenden Mondessichel war an ihrem Antlise gleichsam hangen geblieben, und hatte demselben einen Ausdruck traumhaster Berstreutheit verliehen. Das Mädchen zählte etwa sechzehl Jahre, erschien aber in diesem Augenblicke bedeutend junger.

"Ich werde fasten," meinte Taubchen mit einer Art er foredenden Ernftes.

"An Deinem Sochzeitstage," erganzte die übermutbig

Marianne nachspottend. "Denn das ist ja merkwürdig, wie man bei uns Juden mit der Freude umgeht. Mein Bater muß einmal im Jahre für seinen Sohn einen ganzen Tag sasten, und warum? Weil er sein Erstgeborener ist, und wenn meines Vaters Tochter unter die Chuppe (Trauhimmel) gehen soll, muß sie auch am selben Tage hungern und dursten, und es ist noch von Glück zu sagen, daß man ihr am Nachmittage etwas zu essen vorsetzt. So recht freuen und aus der
Seel' herauslachen, daß sich Alles an Einem schüttelt und rüttelt, das kann ein jüdisch' Kind gar nicht. Sag mir nur Tänbhen, warum nicht?"

Das Madchen mit dem traumerischen Ausdrucke fah vor fich bin.

"Ich werde fasten, wie es vorgeschrieben ist," wiederholte sie dann, "vierzig Tage lang, Montag und Donnerstag den gansen Tag, die übrigen Tage, mit Ausnahme des Sabbats einen halben, denn ich habe gehört, wenn eine Thora zu Boden fällt, so muß die ganze Gemeinde fasten, Klein und Groß, und ich bin schon alter als dreizehn Jahre . . . "

"Du?" unterbrach fie die luftige Marianne mit weithin ichallendem Gelachter, und trop des Abendduntels fah man ihre übermuthig weißen Babne leuchten.

In demfelben Augenblicke wurden die drei Madchen auf's Aeußerfte erschreckt. Ihnen gegenüber in der engen Gaffe öffnete fich mit heftigkeit ein Fenfterladen, und eine grollende Stimme schalt zu ihnen herüber:

"Erftick' und verstumm'! Wo haft du denn gelernt, daß man am heiligen Bußsabbat folche Sachen reden darf? Und da soll man sich nicht wundern, daß heut Bormittag ift eine Thora auf die Erd' gefallen?"

"Rettet Guch Rinder," rief die übermuthige Marianne

mit verstelltem Schrecken, "Chaje mit der Thur' versteht leinen Spag."

Und husch! die Mädchen waren auf und davon, als seien sie trügerische Luftgebilde gewesen; die lustigste unter ihnen hatte sich in ein offenes Haus gestüchtet, während die beiden Anderen in der Gasse auseinanderstoben. —

Für den Augenblick haben wir mit den Mädchen nichts ju thun; bleiben wir lieber bei derjenigen, der der Uebermuth des einen von ihnen einen so sonderbaren Beinamen beigelegt hat, bei der alten Chaje "mit der Thur."

Man wird es bereits erfannt haben, daß die alte Frau, von der hier die Rede ift, nicht zu jenen Berfonlichkeiten geborte, benen man mit besonderer Liebe begegnet. Im Gegentheil! es war ein gewiffer Grad von Unerfchrodenheit erforderlich, wenn man ungefährdet unter vier Augen mit ihr verfehren wollte. Die alte Chaje war nur eine arme Bitme, die sich kummerlich von einem kleinen Schnittwarenhandel ernährte; dennoch war ihre Macht eine gefürchtete, und um ibr ganges Befen lag eine Bedeutung, die felbft mancher reichen und angesehenen Frau nicht zuerkannt wurde. Sie war, was man in der "Gaffe" eine "Annehmerin" nennt. irgendwo und irgend wem ein Unrecht gefcah, ba mar es Chaje, die mit ihrer icharfen Bunge fur den Gefrant, ten in die Schranten trat; ohne Scheu und Zagen fagte fie den Leuten die Wahrheit in's Antlig und es war feltsam genug! taum ein Fall befannt geworden, daß man ihr bas Recht dagu in Abrede geftellt hatte. Die alte Chaje mar ber Anwalt aller Beleidigten, und wenn fie einmal ihr Urtheil über Jemand ausgesprochen hatte, dann mar es, als fuhren leuchtende Flammen ju ihrem Munde heraus, Die alles, was ihnen im Bege stand, in Staub und Afche verwandelten.

Um es furg gu fagen, fie mar das Gemiffen der "Gaffe," und wenn ihre Bunge fcwieg, fo konnte man mit Bestimmtheit behaupten, daß in der Gemeinde fich nichts ereignet hatte, mas das Sittengefet oder mas zuweilen noch fcmerer wiegt, die Borichriften der gefellichaftlichen Ordnung berausforderte.

Die alte Chaje hatte niemals Rinder gehabt, und diefer Umstand mag dazu beigetragen haben, daß sich die ur= sprungliche Berbigkeit ihres Befens immer mehr gur verfauerten Stimmung umbildete, Die fie nicht mehr verließ. Aeltere Leute wußten fich noch ihres Mannes zu erinnern, den fie jedoch in der Bluthe seiner Jahre verloren hatte. Diefer war "weit und breit", der berühmteste "Sarwer" gewesen; feine Hochzeit oder sonstige Festlichkeit konnte begangen werden, ohne daß Gerson Blig als Auswärter und Anrichter gerufen worden mare. Diefes Gefcaft bedarf eines feinen und wohlerzogenen Mannes, und fo tam es, daß Gerfon Blig, der berühmte "Sarwer" demuthig und ergeben gegen alle Belt war; in den Augen der damals noch jungen Chaje erschien jedoch diefer Charafterzug als hundisch und schmeichlerisch und fie machte ihm auch fein Sehl baraus, weswegen ihre Che mit dem fanften und leife auftretenden "Sarwer" teines. wege ju ben rofigsten gehörte.

"Gerfon", pflegte fie oft ju fagen, "bein Rame ift auch auf dem Berg Sinai ausgerufen worden, und wenn du auch ein "Sarmer" bift, fo ift es doch möglich, daß bie Bater deiner Bater geradewegs vom König David abstammen. Ich 3. B. bin die Tochter eines Robens (aus dem Stamme der Briefter) und der ift ein blutarmer Mann gewesen, wie du das felber weißt, weil du mich genommen haft; aber ich rede mir ein, daß einmal vor Gott weiß wie vielen Jahren mein Ur-3ahrb. f. 3er. 1864,

urgroßvater als Hoherpriester im heiligen Tempel zu Zeru, salem gestanden ist. Danach halte ich mich auch, und wenn mir Einer, und sei es selbst der Größte in der Gemeinde ein Unrecht anthut, oder an einem Andern begeht, so dent ich bei mir: "Was hat er voraus vor mir? Bielleicht haben seine Borfahren Holz gehackt für den Hohenpriester, von dem ich abstamme. Du aber benimmst dich gegen die Welt, als wärest du und deine ganze Familie, so lange sie existirt, nichts als "Sarwers" gewesen, und wenn heute Einer zu dir sagt: "Gerson. seg' dich knapp auf den Bauch, ich will auf deinem Rücken herumtreten, so verwett' ich meine Seele, du legst dich hin und bedankst dich noch, als hätte man dir eine Wohlthat bewiesen. Du bist und bleibst ein "Sarwer."

Alle diefe Reden und Bormurfe halfen jedoch nichte; Gerfon Blig blieb der feine mohlerzogene Menfch, deffen Pflicht ce war, Sochzeitegafte zu bedienen und fich fur feine Gefchidlichfeit beloben ju laffen. Er hatte, offen geftanden, fein Berftandnif für den "merkwürdigen Stolz" feiner Frau, die überall ihres Gleichen erblickte, mabrend er die fefte Ueberzeugung hatte, daß die Unterschiede in der menschlichen Gesellschaft von Gott eine gefest, und alfo fest begrundet feien. Gines Tages follte Gerfon in einer benachbarten Gemeinde bei einer Sochzeit "Garwersbienfte" verfehen; es war mitten im eistalten Binter un! der unbeugsame Sinn seiner Frau ftraubte fich dagegen, ben fleinen ichwächlichen Mann allen Unbilden bes Wetters preisgegeben zu wiffen. "Gerfon," fagte fie, "zeig', daß noch nicht Alles in dir erftorben und verdorben ift. Mußt du dein Leben baran fegen, damit reiche Leute fich mit einer gut angerichteten Soch zeit ruhmen konnen ?" Bleib' babeim, Gerfon, und dente bir, bil Belt foll einmal bein "Sarwer" fein." Aber Gerfon Blit biel fich tropdem in dem Tiefften feiner Geele verpflichtet, dem at ihn ergangenen Rufe Folge zu leiften, bezahlte jedoch diese Treue gegen seinen Beruf mit dem eigenen Leben. Als er von der Hochzeit zurucklam, trug er die Reime einer Todeskrankheit in sich; er legte sich hin und starb.

Am Begräbnistage war Alles über die feltsame Bandlung erstaunt, die mit Chaje's Besen zauberähnlich vorgegangen war. Es waren Zweisel entstanden, ob sie überhaupt weinen könne, und nun zersioß sie in Thränen; die rührendsten Rlagen entströmten ihrem Munde, sie nannte den Dahingeschiedenen "die Krone ihres Lebens", niemals habe es einen "feineren" Mensichen auf der Erde gegeben, nur leider Gottes sei er nicht verstanden worden; nur sie allein habe ihn erkannt und verstanden. So klagte und weinte sie, und nur Benige mochten es ahnen, daß hinter der rauhen und abstoßenden Außenseite ihres Besens ein seltsames Gefühlsleben sich verbarg, das mit eisersüchtiger Schen über seine eigenen Ausbrüche wachte.

Die alte unbeugsame Natur Chaje's trat daher alsbald wieder in ihr Recht. Sie schlug alle Anerbietungen, die man der verlassenen Witwe machte, mit bitterem Trope aus; sie beleidigte die Leute, die sich ihr mit dergleichen mildthätigen Absichten nahten. Die "Annehmerin" nannte man sie in der Gasse, und sie war stolz auf diesen Titel. Das Eine stand fest in ihr: um diessen Titel war es geschehen, sobald sie den Menschen das Recht einräumte, Dank von ihr zu heischen. Dagegen sträubte sich der verborgenste Nerv ihres Innern; und so lebte sie in folzer Genügsamkeit Jahre lang fort, bis ein Ereignis eintrat, das ihr den andern Beinamen: "Chaje mit der Thur" zu Wege brachte.

In der Gaffe lebten zwei Bruder: ftille, unbeachtete Leute, um die fich die Benigsten kummerten. Sie waren einfache "Dorfgeher" und kamen oft Bochenlange von ihren Banderungen 15. nicht zurud. Sie trieben in Gemeinschaft mit einander einen handel mit "Schnittwaaren" in das ferne Gebirge; Niemand wußte, wie es mit ihnen stand. Schweigsam wie sie beide waren, verricthen sie sich mit keinem Worte und keiner Geberde und wurden daher vielleicht mit Unrecht für "Mind" gehalten, die der Welt Sand in die Augen streuen wollten. Namentlich den älteren der Brüder, Zender, hielt man dafür; er hatte sich einmal in einer unbewachten Stunde geäußert, er halte nichts eher von sich, als bis es ihm gelungen, den "Ständer" seiner verstorbenen Mutter, der in der vordersten Reihe der Weiberschul' gestanden und aus Noth hatte verkauft werden müssen, wieder an seine Familie zurückzubringen. Seit dieser Neußerung waren Jahre verstrichen, und der "Ständer" besand sich noch immer in fremdem Besiße.

Die beiden Bruder lebten übrigens in innigfter Gemein. fcaft; nie fah man Ginen ohne den Andern; fie hatten in der Spnagoge ein Betpult gufammen, und gufammen gingen fie auf ihre Banderungen; wenn Giner über ben Andern fprad, fo meinte man ftete einerlei Rede ju boren; bis auf einzelne Ausdrude glichen fie fich barin. Die tam ein Mißton in biefe bruderliche Sarmonie; und namentlich von bem Jungern, ber turzweg "Jofel" bieß, ging in der Gaffe die Sage um, er fei einmal eine gange Boche frant gelegen, weil fein Bruder Bender vergeffen hatte, ihm "guten Sabbat" ju munichen. Ueberhaupt ftand auf Seiten des Letteren die überlegene Rraft; er beherrichte den jungern Bruder vollständig und Jofel fiel es nie ein, über irgend eine Anordnung im "Gefchafte", Rechenfcaft zu verlangen. Jofele Bertrauen in den Berftand feines Brudere ging fo weit, daß er die Nothwendigkeit eines Budes, worin fein "Soll" und fein "Saben" verzeichnet ftand, gar nicht einfah, und nicht etwa darum, weil er feinem Gebächtniffe zu viel vertraute. Er schrieb wohl Alles auf, was er sein Guthaben an Bender nennen konnte; aber das stand in keinem Buche. Die Thure seiner Bohnstube genügte ihm für diesen Bweck; dort hatte er einige unverständliche Beichen mit etlichen Biffern daneben angebracht. Das war sein "Buch" und statt der Tinte diente ihm hiezu Kreide!

Josel hatte ein einziges Kind im Alter von vier Jahren; seine Frau war kurz nach der Geburt des Mädchens gestorben.

Eines Tages brachte man auf einem Bauernwägelchen einen todtkranken Mann in die Gasse. Es war Josel. Auf einer seiner Manderungen im Gebirge war er von einer steilen Felsenwand gestürzt; Bauern fanden ihn mit zerschmetzterten Gliedern am Rande eines wild dahinbrausenden Baches liegen. Er lebte noch, und war bei vollem Bewußtsein. Da ihn die Bauern kannten, so bewog er sie mit Anstrenzung aller seiner Kräfte, daß sie ihn in die Seimath zu seinem Kinde brachten. Am andern Morgen kam auch Zender an, den die Schreckensbotschaft frühe genug erreicht hatte.

Das war der Moment, wo in der alten Chaje die "Ansnehmerin" mit aller Gewalt wieder erwachte. Das Elend Josels ging ihr zu Herzen, mehr noch die verlassene Lage seines Kindes. Ungerufen stellte sie sich an dem Krankenbette des Sterbenden ein, und theilte sich mit Zender, der keine Minute sich entsernte, in die Wartung und Pflege Josels. Niemand hatte dagegen etwas einzuwenden; man fürchtete ebenso ihren Haß wie ihre Liebe.

Sabbat war gekommen. Die Wintersonne strahlte freundlich in die Stube, wo der Sterbende lag. Bender war in die Spnagoge gegangen. Da bemerkte die alte Chaje, wie sich das Antlig des bis dahin ruhigen Kranken plöglich vergerrte; alle Schrecken des Todes lagen darauf. Die Augen waren mit entseglicher Erweiterung aus ihren Sohlen getreten.

"Die Thur," fchrie er frampfhaft, "die Thur" -Die alte Chaje sucht ibn gu beruhigen, aber die Auf-

regung bes Sterbenden wuchs immer mehr.

"Das Rind hat ja nichts . . . ohne Thur", fnirschte er swifchen den Bahnen, und fuchte fich, todtfdmach wie er war, im Bette aufzurichten.

Dann folog er die Augen, und lag einige Minuten in anscheinender Regungelofigfeit ba. Mit einem Male öffnete er wieder die Augen, fie waren flar und ichon glaubte Chaje, die Befinnung fei bem Rranten wiedergetehrt. Ale fie aber feine Sand faßte, ftromte ihr eine eifige Ralte entgegen.

"Chaje," fagte ploglich Jofel mit ganglich veranderter Stimme, denn fie flang voller und fraftiger, ale fie fie jemale vernommen. "Chaje, gib mir beine Sand darauf, bu wirft mein Rind nicht vergeffen, denn man nennt dich nicht umfonft die Annehmerin. Bor Allem aber gib Acht auf Die Thur . . . man hat mir groß Unrecht gethan . . . die Thür . . . "

Roch ebe er den Schluffat vollenden fonnte, war er todt. Anfange mar die alte Chaje trop ihrer ftarten Ratur auf's Aeußerfte erichrocken. Sie hatte zwar ihren "Sarwer" fterben gefeben; aber wie gang andere maren die letten Augenblice diefes feinen und wohlerzogenen Menfchen, verglichen mit denen, die fie foeben erlebt hatte? Sie hatte ein Bermachtniß vernommen, — hatte es ihr ber Fiebertaumel eines mit dem letten Strobhalm des Dafeine Ringenden jugeru. fen? Sie fuhlte etwas wie talte Schauer über fich binries feln; aber die alte Chaje mar tein Beib der Furcht. Sie wußte nur das Eine in diesem Augenblicke, daß Jemand ihre Annehmerschaft aufgerusen hatte, und daß auf den Lippen eines Todten noch die Worte schwebten, die ihr ein hilfioses Kind auf die Seele banden.

Rach diesem Rinde fab fie fich zuerft um; fie hob es auf ihre Urme und ftellte fich mit ihm gerade vor die Leiche bin.

"Saft du schon einmal Schmah Jisroel gesagt?" fragte fie, indem sie dem kleinen Madchen fest in die großen Augen sah.

"Alle Tag zweimal", antwortete das Rind nicht ohne Berwunderung die strenge Frau mit dem starkknochigen Antlig anblickend.

"So fage", gebot Chaje.

Dhne Biderftreben ließ fich das Rind herbei, die verlangte Gebetformel, Bort fur Bort herzusagen.

"Jest ift's gut," meinte dann Chaje, "jest haft du deinem Bater einen Gefallen gethan; denn er hat es vielleicht doch noch gehört, wie gut du dein "Schmah Jisroel" kannst. Bon kunftig an wird er dich nicht mehr hören. Dafür aber werde ich deine Mutter sein, und du wirst mein Kind sein, und wenn du mir folgen und gehorchen wirst, und wirst mich als deine Mutter ansehen, so sollst du es niemals empfinden, daß deine Bater Iosel, und deine Mutter draußen auf dem "guten Ort" liegen. Uebrigens weiß ich nicht, ob es nicht überhaupt besser ware, wenn wir Beide unser Saus da drausen hätten, du bei deinen Eltern, und ich bei meinem guten "Sarwer."

Das Rind ichien von dieser Rede febr erichreckt; es begann heftig zu weinen, und auch die alte Chaje hatte die Augen voll Thranen, aber fie wurde ihrer bald herr.

"Du tannft weinen," fagte fie, indem fie das Rind in

eine Ede der Stube setzte, "was soll aber ich damit? Mein Kopf muß jest stark sein, damit ich nicht vergesse, was dein Bater (mit dem der Friede sei) mir aufgetragen hat. Ich weiß nicht, ob das die Kräste der alten Chaje nicht übersteigen wird; aber wenn ich verhüten kann, daß der Name Gottes nicht entheiligt wird, soll ich mich dagegen aufthun und sagen: Lebendiger König im Himmel, warum suchst du dir nicht Andere heraus, die stärker sind und mehr ertragen können, als deine alte Annehmerin?"

Wie man sieht, hatte die seltsame Frau, während sie sich mit dem Kinde des todten Mannes so "ausredete," berreits den hellen Kern gefunden, der ihr als Leitstern für ihr zukunftiges Thun dienen sollte. Ein Sterbender hatte ihr ein Unrecht geklagt; an ihm konnte es nicht mehr gut gemacht werden, aber es war eine Waise da, und das Unrecht an Waisen begangen, das nannte sie einsach eine "Entheisligung des göttlichen Namens."

Für die alte "Annehmerin" umschlossen diese wenigen Worte eine wunderbare Gefühlswelt, in deren Tiefe zu blischen uns kaum gegönnt ist. Seltsame Bandlung der Zeiten! Bas einst die Zaubersormel ungezählter Jahrhunderte und ungezählter Millionen Menschen bildete, das ist ein sast klangsloser Begriff geworden, der sich jest selten mehr über die Lippen, noch weniger durch die Herzen schleicht. Es ist sast als wollte man ein langgehegtes Geheimnis verrathen, und ein Geheimnis von tiefernster Bedeutung ist es, daß diese engen "Gassen" mit diesen wenigen Worten keiner Beimsuchung, wie wuchtig sie auch tras, unterliegen konnten! Entheiligung des göttlichen Namens! Wie an einem Felsenwalle brachen sich daran die Bogen des Hasse und der Verfolgung, und die auf diesem Balle ihr Dasein vertheidigten,

gingen fraftiger ale je aus bem furchtbaren Rampfe hervor. Mit feiner Miene, ja mit feiner Beberde wollten fie ihren Feinden verrathen, daß auch in ihrer Mitte die Saat der bofen Leidenschaften Raum fand, wo fie in giftiges Untraut aufschoffen. Benn Giner hinging und feinen Rachften verrieth, wenn bas Beib, die Rrone des Saufes von den guten Geiftern der Bucht verlaffen ward, wenn mitten in der Familie der Sader fein Saupt erhob, daß es weit fichtbar mard und die Augen der Berechtigkeit auf fich jog. immer mar es die leberzeugung, daß ber "göttliche Rame nicht entheiligt werden durfe. Und ohne Bebeiß, fast nur bem Balten eines Naturgefeges, bas ber Selbsterhaltung folgend, gab fich bas Bemeinwefen ber "Gaffe" das Bort, die grauenhafte Bunde, die am Innern frag, vor Aller Augen ju verbergen, daß die da "draugen" nicht gewahrten wie ba "drin" ber Rame bes rachenden Gottes entheiligt murde. Opfer, daran die Bergen verbluteten, murden gebracht, - aber die ju Gerichte fagen, murden es niemale gewahr. Sundert aufgehobene Finger zeigten nach der Sunde, die mit ftolg emporgerichtetem Saupte burch die "Gaffen" fchritt, aber wenn ber Mund die Unklage aussprechen follte, fo verstummte er. Denn über aller Anfechtung erhaben hatte fich ber Glaube feftgefest, dag ber Gott ber Bater doppeltes Weh empfande, wenn von einem Rinde feines Boltes die Sand gegen Gefet und Sitte frech erhoben mard, und wie wollte man bestehen am jungften Tage bes Berich= tes, welche Borte ber Reue fonnten Diejenigen vorbringen, die es nicht zu verhüten gewußt hatten, daß "ber göttliche Name entweiht und entheiligt murbe?

Als ein riefiges Band, das himmel und Erde mit eine ander verknüpfte, reichten diese Worte durch das gange Leben der "Gaffe;" Geschlechter vererbten fie auf Geschlechter, und

auch unfere alte Chaje, die Annehmerin hatte ihren Antheil davon erhalten !

Bir würden übrigens der Wahrheit geradezu entgegentreten, wenn wir behaupten wollten, es habe der alten Frau
dabei eine Persönlichkeit vorgeschwebt. Sie dachte nur an
Eines: Benn das Unrecht herandkommt, was dem todten
Manne angethan worden, wie fange ich es dann an, daß
das "Criminal" davon nichts erfährt? In ihrem Kopfe wirbelten in dieser Beziehung die krausesten Borstellungen durcheinander; sie war nämlich sest überzeugt, daß die "oben"
nur darauf warteten, mit gieriger Hand zuzugreisen, wenn
sich in der "Gasse" irgend eiwas ereignete, und so war es
kein Bunder, wenn ihr schon sest alle Schrecken der strafenden Gerechtigkeit vor Augen schwebten. Polizeileute mit
hochgeschwungenen Schwertern, und zwischen ihnen ein gefesselter Mann, dessen Ketten schauerlich rasselten . . . Und
der gesesselte Mann war ein Kind der Gasse!

Borläufig that alfo die alte Annehmerin nichts, als das am Todtenbette Josels Vernommene in die geheimniß; vollste Kammer ihrer Seele verschließen. Sie sprach mit Niemanden davon: sie verrieth sich mit keiner Geberde. Rur einmal fragte sie das Kind Josels, indem sie es auf den Schooß nahm:

"Perlchen, mein Berg, weißt du etwas von einer Thur?" Das Kind farrte fie verwundert an.

"hat dein Bater, mit dem der Friede sei, niemals von einer Thur gesprochen?"

Das Rind verneinte entschieden eine Frage, deren Ginn es gar nicht begriff.

"Aus Dir werde ich auch nichts herausbringen," flagte Chaje, indem fie das Rind mit heftiger Geberde von fich

ftieß. Dann aber bob fie es wieder auf und bedectte es mit Ruffen.

"Und wenn ich mit der Thur auf dem Rücken durch halb Böhmen wandern mußte," rief sie leidenschaftlich, "so muß ich Dir doch Recht verschaffen."

Als die "Schiwe", die siebentägige Trauer, vorüber war, nahm Chaje das Kind und begab sich mit demselben zu Zenber. Es war ihr doch seltsam auf das Gemüth gefallen, daß er sich während der ganzen sieben Tage um das verlassene Kind seines Bruders nicht gefümmert hatte. Sie erklärte sich diesen Umstand damit, daß Zenders Trauer um den Bruder eine fast namenlose war; er hatte sich am Tage der Bestatung wie ein Berzweiselnder geberdet, und alle Welt hatte gesagt, Zender sei mehr zu beklagen als Josel; er würde den Berlust schwer überleben.

An einem Sonntage machte sich also Chaje mit dem Kinde auf den Beg. Zender wohnte am entgegengesetzten Ende der Gaffe in einem halbverfallenen, ärmlichen Hause. Sie traf ihn, wie er gerade die Gebetriemen vom linken Arme streifte; wie er aber das Kind Josels erblickte, schrie er laut auf und Thränen entstürzten seinen Augen.

"Der ganze Josel," weinte er, indem er das Rind auf die Arme nahm, "gerade folche Augen hat auch er gehabt."

Dann ftreichelte er dem Rinde die blaffen Bangen.

"Birft Du beinen Better Bender auch gern haben, Berlschen, mein Leben?" fragte er das Kind im gartlichsten Tone, ber auch in dem Gemuthe der alten Chaje widertonte.

"Run, Benber," fagte fie nach einer geraumen Beile,

"was gedenkft du mit dem Rinde anzufangen?"

"Bas ich mit ihm anzufangen gedenke?" antwortete Bender, indem er das kleine Perlchen haftig, fast allzuhaftig auf ben Boden feste. Rann ich benn überhaupt daran benten, etwas anzufangen? Ich meine, du follft das einfehen."

"Ich verfteh' dich nicht Bender," fagte Chaje gang ver-

"Du hast ja selber Rinder gehabt Chaje," meinte Josels Bruder, "und da wirft du wissen. . ."

"Ich habe feine Rinder gehabt," rief die alte Unnehmerin mit einer gewiffen fcmerzlichen Berbigkeit.

"Bas thut das auch zur Sache?" meinte Zender, "aber so viel wirst du doch wissen, daß, wenn man schon sechs Kinder sein eigen nennt, die alle gesunde und frische Mauster haben, so macht ein siebentes, was dazu kommt, schon einen großen Unterschied."

"Ich möcht' so etwas nicht zählen," sagte Chaje aufs Reue durch die Reden Zenders in Berwirrung gebracht. "Ich mein' nämlich, wenn Gott Einem den Segen ins Haus stellt, so darf der Mensch es sich nicht beifallen lassen nachzusehen, ob's nicht zu wenig ift. So ist es mit Kindern. Wie du sie zählst, so zählt sie dir Gott nach, und ehe du dich umsiehst, kann dir Eines oder das Andere fehlen."

"Gott foll mich behüten und beschüten. " rief Zender ets schrocken. "Was redest du da Chaje, und wie kann dir nur einfallen, daß mir meine feche Rinder zu viel find?"

In der Seele der alten Chaje begann von diesem Ausgenblicke an ein eigenthumliches Gedankenleben; wie aus der Tiefe eines Brunnens, kamen allmälig helle Lichter an die Oberfläche ihres Denkens; es war ihr, als hätten unsichtbare Stimmen aus weiter Ferne ihr zugerufen, von nun an die Worte dieses Mannes wie ein angezweiseltes Gewicht auf der feinsten Wage zu prufen!

"Sag's alfo turz, Bender," rief fie mit einem Male, "beines Bruders Baife ift dir zu viel, du haft an dir genug zu tragen?"

Benders Augen fcmammen voll Thranen; er ergriff bie Gebetriemen, die noch auf dem Tifche lagen.

"Chaje," rief er betheuernd, "ich fcmor' dir's bei den Ropfen meiner feche Rinder, ich bin ein armer Mann — —"

"Lebendiger Gott," schrie Chaje, ihm den Arm zurude haltend, "bin ich denn ein Richter, daß du dich zum Schwöseren anschickft?"

Sie war aufs Tieffte erschüttert.

"Du willft mir ja nicht glauben, Chaje," fagte er.

Nach einer geraumen Beile schickte fich die alte Annehmerin zum Beggehen an. Sie hob das Kind Josels wieder auf den Arm: das herz war ihr wie von eisernen Reifen umspannt.

"Das kleine Perlchen werd' ich einstweilen bei mir behalten," sagte sie, indem sie die Thürklinke ergriff, "ich seh'
ja doch, der oben im siebenten himmel will schon, daß die
alte Chaje auch wissen soll, was eine Mutter ist. So will ich
sie einstweilen bei dieser Waise vorstellen. Bist du's zufrieden, Zender?"

"Das kann dir gar nicht unvergolten bleiben, Chaje, Rinder und Kindeskinder werden davon sprechen, wenn du längst nicht mehr bist, was du an einem fremden Kinde gesthan haft."

Chaje ging; Bender gab ihr bis an die Sausthure das Geleite. Seltsam! erst da kam es ihr in den Sinn, daß fie mit dem Oheim der angenommenen Baise noch nicht über die hauptsache gesprochen hatte. Die Worte kamen ihr nur schwer über die Lippen.

"Bender," sagte sie, "ich muß mit dir noch von etwas reden, was du nicht weißt. Einige Minuten vor seinem Tode hat dein Bruder Josel von einer Thür gesprochen, und hat dabei ausgerusen, es wär' an ihm und an seinem Kinde ein großes Unrecht begangen worden. Ich muß immer daran densten, daß er etwas hat sagen wollen, was vielleicht für die Zufunst seines Kindes vom großen Rußen sein könnte. Warum hätte er in einem fort: die Thür, die Thür! ausgerusen, wenn er nicht etwas damit gemeint hätte? Bielleicht hat er dort eine Schuld ausgeschrieben gehabt, und da solltest du, weil doch ein Kind da ist von ihm, dafür sorgen, daß es nicht zu Nachtheil kommt?"

Ein ftilles, trauriges Lacheln ichlich über die Gefichte.

"Bas bist du doch für eine Narrele, meine gute Chaje," sagte er bedächtig, ohne auch in einem Borte eine höhere Erregtheit zu zeigen, "daß du dir solche Dinge in den Kopf setzest? Beiß ich denn nicht selbst am besten, wie es um ihn gestanden ist? Boher soll Josel, mein Bruder sich so viel erübrigt haben, um es als Schulden an die Thüre zu schreiben? Josel war ein armer Mann, wie ich Einer bin, und wenn ich heute sterbe, wer nimmt sich meiner sechs Kinder an?"

In diesem Augenblicke wußte die alte Chaje in der That nicht, was sie Zender autworten follte. Sie fühlte, daß er die Wahrheit sprach, und doch — es regte sich kein Mitleid in ihr, es rieselte etwas Erkältendes aus den Worten Zen, ders, und drang nicht an ihr Herz. Darum behielt sie ihr kühles Bewußtsein, und nach einer Weile siel sie wieder in den frühern Gedankengang.

"Er hat aber doch fo bestimmt von einer Thur' gefpro-

chen," meinte fie, "und er war damals gerade so bei Bernunft wie ich und du. Es muß etwas Besonderes mit der Thur zusammenhängen, und das wird aus meinem Ropfe nicht herausgehen, als bis ich es gefunden habe."

"Laß das gut sein," Chaje, sagte Zender mit demselben traurigen Lächeln um die dunnen Lippen. "Du hast meinen Bruder Josel nicht so gekannt wie ich. Er hat immer einen schwachen Ropf gehabt, und da darf es dich nicht Bunder nehmen, daß er wenige Minuten vor dem Tode nicht stärker geworden ist. Mit der Thur magst du Recht haben, aber was wird es gewesen sein? Er hat sich vielleicht die zwei "Jahrzeiten"\*) von Bater und Mutter aufgeschrieben gehabt, um sie nicht zu vergessen, und wie der Todesengel an sein Bett getreten ist, da mag er an die Thur gedacht haben, aber auf Schulden hat er in diesem Augenblicke nicht seine Gesbanken gerichtet. Sein Kopf ist dafür zu schwach gewesen."

Es überkommt die Seele zuweilen ein ahnungsvolles Schauen und Empfinden, das wie der Blit niederfährt, und gleich diesem wieder in das nächtige Dunkel zurückfährt. Während Zender so sprach, war es für die alte Annehmerin, als ginge sie in lauter Licht. alle Wege waren aufgebellt und auch nicht der kleinste Punkt in dem wirren Gedankenleben, das sie seit dem seltsamen Vermächtnisse Josefels sührte, blieb ohne Beleuchtung. Jest wußte sie, was sie wissen wollte, jest war es ihr klar geworden, warum der Sterbende sich so entsesensvoll an die . Thüre geklammert hatte. Da stand er vor ihr, der das Unrecht an einem Bruden Namen Gottes" entweiht und entheiligt hatte. . . .

<sup>\*)</sup> Die Tobestage ber Eltern und Bermandten.

So mächtig war das Gefühl der tiefsten Entrüstung über sie gekommen, daß ihr selbst das armseligste Bort ver, sagte. Den eigenen Bruder, der im Grabe lag, der Berachtung preisgeben, Schlechtes von dem zu reden, der mit ihm von einer Mutter gesäugt worden war, Denjenigen noch im Andenken zu verkleinern, dem er früher Bruderliebe geheuchelt hatte, das konnte nur Einer, auf dessen Gewissen etwas wie eine schwere Schuld lastete.

"Er hat's ausgelöscht." schrien gewaltige Stimmen in ihr, "er weiß, was dort geschrieben war, all' sein Reden und Schwören hilft ihm nichts. Er hat's gethan."

Aber sie sprach diesen Gedankensturm nicht aus; sie konnte mit ihren scharfen, grauen Augen ihn nur anstarren, aber die Seftigkeit, womit sie das Kind Josels immer sester an sich drückte, hätte Zender sagen können, was in der alten Frau in diesem Augenblicke vorging.

"Noch Eines, meine gute Chaje," fagte er, und wieder legte sich die Traurigkeit des frühern Lächelns um seine Lippen. "Du nimmst jest das Kind zu dir, und ich weiß, es ist bei dir so gut aufgehoben, wie bei einer wirklichen Mutter. Wenn du übrigens für das Kind manchmal ein Kleid oder ein Paar Schuhe bedarsst, du weißt, bei wem du so was zu holen hast. Gott hat mir zwar sechs Kinder geschenkt, aber wenn man so Viele zu bekleiden hat, so wird auch noch Manches für Iosels Kind übrig bleiben. Viel wird es nicht sein, denn du kennst das Sprichwort: Kurz geschorene Haar' sind bald gebürstet."

Da konnte die alte Annehmerin fich nicht enthalten, mit

aller Herbigkeit ihres Befens auszurufen :

"Ja Bender, ich werde die Mutter dieses Kindes sein, und wie eine Mutter werde ich darüber machen. Und wie eine Löwin werde ich da stehen, wenn man da meinem Berlochen ein Unrecht wird anthun wollen. Das aber sag' ich dir, Zender, wer die Thür auf dem Gewissen hat, von der dein Bruder Josel in seiner letzten Stunde gesprochen hat, dem wird die Thür ein starkes, eisernes Thor sein mit großen Schlössern und Riegeln daran, und ins "Gan Eden" (Paradies) kommt der nicht hinein. Das hab' ich heute gessagt, und daran denke, Zender, wenn die Zeit einmal gekommen sein wird."

Bon diefem Augenblide an war das Leben der alten Chaje gleichsam von zwei Gewalten, die gegenseitig sich jeden Bußbreit Landes streitig machten, gleichmäßig beherrscht. Saß hieß die eine, Liebe die andere. Bas sie von der einen im reichlichsten Maaße auf das Kind übertrug, das gab sie mit gefüllten Scheffeln von dem andern an Zender zurud.

Den Leuten in der "Gasse" fam es übrigens als etwas Selbstverständliches vor, daß Chaje der verlassenen Baise sich angenommen hatte. So hatte sie selbst, urtheilte man, auf ihre alten Tage ein Besen um sich, dessen sie sich erfreuen konnte. Sonderbar genug erblickte man hie und dort in diesem Schritte der "Annehmerin" den fürchterlichsten Eigennuß. "Sie hat ihren "Sarwer" zu Tode geplagt, hieß es, sie wird das Gleiche auch an dem armen Baisenkind versuchen."

Aber so sind die Menschen! Dafür, daß ihnen die werkthätige Chaje eine Last abgenommen hatte, nämlich die Sorge
für ein hilstoses Kind der Gemeinde, bezeugten sie ihr Lob
oder Tadel, je nachdem es in ihrer Stimmung gegen die
alte Frau lag; wenn sie aber im geheimnisvollen Tone auf
den Gegenstand zu sprechen kam, der ihr seit dem Tode Josels als ein noch nicht angetretenes Bermächtniß im Gemüthe
lag, auf jene Thüre nämlich, dann hatte man für diese "fixe"

3ahrb. f. 3er. 1864.

Idee der alten Frau nur eine mitleidige Miene, oder meistentheils ein robes Gelächter, und bald hieß es nicht mehr, die Annehmerin, sondern "Chaje mit der Thur" als ob die alte Frau nie einen andern Namen getragen hätte!

Chaje nämlich ruhte nicht; sie forschte und fragte, und wo ihr irgendwo ein Licht erschien, das ihr auf die Spur des Zusammenhanges der Thüre mit den letten Worten Jossels verhelsen konnte, darauf ging sie mit einem Eiser zu, den selbst die Jahre nicht zu ermatten im Stande waren. Bald vorsichtig, bald leidenschaftlich verfolgte sie ihr Ziel, das aber, je näher sie ihm zu kommen glaubte, schattengleich schwand. Und ein Schatten von einem Schatten war es, wenn sie die Leute fragte, ob sie nicht wüßten, daß Iosel irgend ein Bermögen hinterlassen habe, ob sie nicht ersahren hätten, daß ihm Jemand etwas schuldig geblieben?

"Bas fragst du mich." hieß es bann gewöhnlich, "frag' boch lieber seinen Bruder Bender, der muß dir die beste Austunft geben konnen."

"Bender weiß von nichts," bemertte fie dann mit einer gewiffen lauernden Miene, "und er ift felbft ein armer Mann."

Seltsam! Die Ueberzeugung im Herzen hegend, daß der Bruder Josels eine Gewissensschuld in sich trage, hatte ihr Mund doch Scheu den Berdacht auszusprechen, der lichterloh in ihrer Seele brannte.

Einmal entfesselt, wußte sie, ließ sich die Flamme nicht mehr bandigen; sie ergriff nun Alles, was ihr im Bege stand, und das konnte und durfte sie um "des göttlichen Ramens" willen nicht zugeben; die Sunde ware dann auf ihr Haupt zurudgefallen.

"Benn du also auch dieser Meinung bist," entgegnete man ihr, "was willst du dann? Zender ist ein frommer Mann, ware der im Stande, seines Bruders Baise ein Unrecht anzuthun? Die Sache ist, daß ein Mann mit sechs Kindern ein armer Mann ist, und du siehst es ja mit deinen eigenen Augen, wie er sich plagt und abmuht, um Brod für seine Familie ins Haus zu schaffen. Thut das Einer, wenn ihn nicht die Noth dazu zwingt?"

Ja! das sah die alte Annehmerin freilich mit ihren eigenen Augen! An jedem Freitag Nachmittag, wenn sie selbst draußen vor ihrem Laden stand, kam Zender vorüber, einen schweren Back auf dem Nücken, dessen Wucht ihn bis zum Boden niederzubeugen schien, und wischte sich vor ihrem Angesichte den Schweiß von der Stirne. Wie kummervoll er aussah! Das ganze Elend eines "Dorsgehers," der oft die ganze Woche keinen warmen Bissen zu sich nahm, stand dann lebendig vor ihr. Wenn Chaje das sah, dann slüchtete sie sich in das Innere ihres Ladens, dann schlug ihr das Herz vor stürmischer Aufregung, und oft saß sie da, ihr Antlik mit den Händen bedeckend, und mußte bitterlich weinen.

"Und er hat's boch ausgelofcht!" riefen bann bie unverfohnlichen Geifter ihr, "und er hat's gethan, und kein Unberer, benn er hat seinen Bruder im Grabe beschimpft." —

Eines Tages tam das kleine Perlchen aus ber Schule und fragte fie:

- "Warum heißen fie dich Chaje mit der Thur'?"
- "Wer hat mich fo geheißen?"
- "Better Bendere Marianne, die neben mir fist."
- "Alfo in deines Betters Saus nennt man mich auch fo?" Mehr sagte Chaje nicht; aber als sie in der Nacht das Kind zur Ruhe gebracht und mit ihm das Schlafgebet gesagt

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

hatte, blieb fie gegen ihre Gewohnheit am Bette figen, anfceinend in tiefe Bedanten verfunten.

Plötlich fagte fie:

"Perlden, ich habe noch mit dir etwas zu reden. Schlaf nicht ein."

Die Stimme ber alten Frau gitterte vor innerer Be-

wegung, die fonft fo ficher und muthig flang.

"Soll ich dir sagen, Perlchen, warum fie mich Chaje mit der Thur' heißen ?"

Das Rind öffnete trop feiner Schlaftrunkenheit die gro-Ben, glanzenden Augen und richtete fie fragend auf bas Antlit ber Pflegemutter.

"Ich will dir das jest fagen, Berlchen," fuhr fie fort, "und ich glaube auch, du wirft mich verftehen. Dein Bater, mit dem der Friede fei, war ein armer Mann, aber einmal hat er etwas gefunden, ich glaube, es war ein Stud Gold, und damit er es nicht wieder verliere, hat er es irgendwo an einem verstedten Orte aufgehoben; auch hat er mit Rreite auf die Thure geschrieben, wo es zu finden fein wird, wenn er den Ort einmal vergeffen follte. Beift du noch, Berichen, die Stube, wo du fruher gewohnt haft, und die Thur' bort? . . . "

Das Kind nickte bejahend mit dem Ropfe.

"Mifo wie dein Bater, mit dem der Friede fei, im Sterben war, da hat er nur mir allein anvertraut, auf derfelben Thure aufgeschrieben fteht, wo er fein Stud Gold aufgehoben hat. Wie ich aber zu der Thure hingehe, und will nachsehen, mas dein Bater dort hat aufgeschrieben gehabt, was meinft du, Perlichen, habe ich dort gefunden? Richts, gar nichts; alles war ausgelöscht, und darüber ! bein Bater geftorben."

Der marchenhafte Charakter, in den fie die Birklichkeit gu kleiden verstanden hatte, ergriff die Ausmerksamkeit des Rindes mit bannender Gewalt.

"Und weil ich jest forsche und nachsuche, ob ich benn boch nicht das Bersteck finde, wo dein Bater seinen Fund ausgehoben hat, und weil ich die Leute auf und ab frage, ob sie mir nicht sagen können, was auf der Thure ausgesschrieben gewesen ist, und weil mir mein Herz darob bricht, und weil alle meine Gedanken bei den lesten Worten deines Baters Iosel stehen geblieben sind. darum heißen sie mich: Chaje mit der Thur. Und jest weißt du, wie es mit mir steht."

"Beiter," meinte das Rind, weil ihm das Ende des Marchens noch nicht gekommen fchien.

"Das Geschichtchen ift aus!" fagte die alte Chaje tonlos, denn mehr als je war die Erfolglofigkeit ihres bisherigen Thuns an fie herangetreten.

Rach einer Beile aber rief fie mit großer Beftigfeit.

"Perlchen, fclaf noch nicht ein, ich habe bir noch etwas fagen.

Das Rind horchte wieder auf.

"Ber hat mich ju dir Chaje mit der Thur' geheißen? "Better Zender's Marianne, die neben mir in der Schul' fist."

"Bon nun an wirst du bei beines Better Zender's Marianne nicht mehr sigen, und wirst kein Wort mit ihr reden, und wenn sie mich in deiner Gegenwart so heißt, so kannst du die Hand gegen sie ausheben und sie schlagen . Nein, nein, schlage sie nicht; es ist schon Einer da, und der heißt Gott im siebenten himmel, und der wird eines Tages mich auch Chaje mit der Thur' heißen, aber da wird meine Seele

lachen und wird sagen: Ich habe doch Recht gehabt und ich habe dein Kind angenommen, denn ist nicht eine Waise dein liebstes Kind?"

Helle Thränen rannen über das hagere Antlit der alten Annehmerin. Das Kind aber erschreckt durch die dunkeln Worte und die Leidenschaftlichkeit seiner Pflegemutter, verssteckte sein Röpfchen hinter den Kiffen, bis Chaje nach einer geraumen Weile sagte: "Perloben, schlaf noch nicht ein."

Das Rind hub gehorfam feinen Ropf aus ben Riffen. "Saft du Better Bender's Marianne gern?"

"Wie mich felbft."

"Ich kann dir nicht helfen, Berlchen mein Gold, du mußt dir das aus dem herzen herausreißen, und wenn es dir auch weh thut. Du haft deinen Bater, mit dem Friede sei, nicht gehört, wie er gerusen hat: die Thur, die Thur. Und wenn sie dich blutrunstig schlägt, so geh' du still zur Seite und rede nichts. Hörst du rede nichts! Es wird schon eine Zeit kommen, für jest mussen wir aber alle Beide schweigen!"

Seit dieser nächtlichen Besprechung mit dem Kinde 30, sells waren fünf Jahre verflossen. Für Chaje war diese Zeit schattengleich entwichen; kaum daß sie bemerkte, daß die Baise indessen aus einem verkümmerten Wesen eine Bluthe geworden war, auf der die Augen der Gasse mit Behagen ruhten. Noch immer ging Zender an jedem Freitag Rachmittage mit dem schweren Backe des "Dorfgehers" an ihrem Laden vorüber, noch immer war seine Miene tiesbekümmert; nichts in seinem Wesen verrieth, daß eine günstige Aenderung seiner Lage eins getreten war, die sich auch äußerlich kundgeben mußte. Ramentlich an solchen Tagen suhr es ihr oft wild durch den Kopf. War sie im Recht, war sie im Unrecht? Der Bau der

fittlichen Weltordnung schien dieser alten Frau auf unsichern Grundlagen zu ruhen, der Ausklang ihres mude gewordenen Lebens schien ihr nur von der Lösung der Frage abzuhängen: Wer hatte die Schrift des armen Mannes von der Thure weggelöscht? war es Zender? und wenn er es war, warum zögerte das Berhängniß, über denjenigen hereinzubrechen, der auf seinem Gewissen Flecken trug, schwärzer als die sinsterste Nacht?

"Lebendiger Gott!" rief sie zuweilen in der Angst ihres Gemuthes, von Schauern überflogen, "hast Du mich darum zu Deiner Annehmerin gemacht, daß ich jest auf meine alten Tage wie eine Trunkene umherwandeln muß, die nicht weiß, was Wahrheit ist, und was Luge? Warum läßt du mich in solcher Finsterniß gehen? Hätte ich vielleicht nicht auf Josels leste Worte hören sollen? . . . ."

An einem Sabbatmorgen kam Chaje sehr früh in die Beiberschul'. Der Gottesdienst hatte kaum begonnen, und darum waren die meisten Site noch leer. Allmälig füllte sich der Raum mit sestäglich geschmückten Frauen, die geschäftig plaudernd und geräuschvoll eintraten, und sich noch Manches mitzutheilen hatten, ehe sie die Gebetbücher ausschlugen. Sie und da schlug die Frage: "Bo hält man?" an Chajes Ohren, und mitten in ihrer Andacht konnte sie sich nicht enthalten, darüber grollend nachzudenken, wie verdorben die heutige Welt sei, die nicht mehr verstehe, aus einem ausgesangenen Worte die Gebetstelle zu errathen, die von dem Borbeter unten bei den Männern gerade angestimmt wurde. Zu ihrer Zeit war das anders gewesen. Da rauschte eine in Seide gehüllte Gestalt an ihr vorüber.

"Wer war das"? fragte Chaje ihre Rachbarin, ba ge-

rade bas "Leinen" oder der Bortrag bes Bochenabichnittes aus den funf Buchern Mofes beginnen follte.

"Rennst du die nicht?" lautete die Antwort. "Das war Bender's Fradel."

"Die in einem feibenen Rteid?

Alles Blut drangte fich ihr zu Ropfe. Sie follte in Diefer Stunde noch mehr erfahren.

Sie fah, wie Benders Frau, rauschend in ihrem seide nen Kleide sich durch die Betplage drangte, und endlich in der vordersten Reihe, hart am Gitter, da wo die vornehmften und reichsten Frauen der Gaffe sagen, sich niederließ.

"Wie tommt die auf diefen Blat? fragte Chaje wieder.

"Chaje, wie kommft du mir nur vor?" meinte die Rachbarin achselzuckend, "du redest, als kamft du aus Amerikum! Beißt du denn nicht, daß Bender den Sig um baare sechshundert Gulden gekauft hat? Er hat früher seiner Mutter gehört, jest hat er ihn fur feine Frau erworben."

"3ft er's benn im Stande ju thun?"

"Wie fragft du nur, Chaje? Man fagt. Bender wird nachstens ein großes Gewölbe auf dem "Ring" aufmachen."

Ploglich fließ die Rachbarin, die fo gesprochen hatte, einen Schrillenden Schrei aus: die Frau, die neben ihr faß, war in Donmacht gefunten; es war unfere alte Chaje.

Die Frauen drängten sich herbei; eine von ihnen trug ein wohlriechendes Wasser bei sich, womit man die Ohumachtige besprengte. Als sie wieder die Augen aufschlug, lauteten ihre ersten Worte:

"Die Thur', die Thur'!"

"Soll Einer nur fagen," flufterte eine ber jungen umberftebenden Frauen, "wiefo fie zu diefer firen Idee getommen ift?" "Narrele," bemerkte ihr eine altere mit der Miene tiefer Erfahrung, "kannst du mir sagen, woher überhaupt eine Krankheit kommt? Es ist eine Krankheit, wie jede andere."

Als Chaje sich einigermaßen erholt hatte, begehrte fie nach Sause geführt zu werden. Es litt fie nicht mehr an einem Orte, und war es selbst der ihrem Gott geweihte, die Luft mit Zenders Frau zu athmen, die in einem Kleide sich blähte, das nicht ihr gehörte, und einen Sit einnahm, der mit dem blutigen Gelde einer Baise gekaust ward.

Allein gelaffen mit Berlchen, ihrem Pflegekind, rief fie diefes zu fich. Das Madchen ftand tief erschrocken vor dem fast unheimlichen Anblick, den die alte todtblaffe Frau bot. Sie saß in einem morschen Lehnseffel, die Arme kraftlos herab, hängend, mahrend unter den graugewordenen Brauen die Augen sieberhaft leuchteten.

"Perlchen," fagte fie fcwach, "wie alt bift du eigentlich heute?"

"Beißt du das nicht? Auf Sulfoth (Laubhüttenfest) werde ich vierzehn und ein halb Jahr alt."

"Und wie ich dich zu mir genommen habe, warft du ein vierjährig Rind!"

Dann brang ein tiefer Seufzer aus ihrer Bruft.

"Ich versteh' mich auf Gott nicht mehr. Kann Er warsten, oder können die Menschen sich gedulden? Seit zehn Jahsten warte ich Stunde und Minute, daß Er, der gelobt und gepriesen sei, sich mir zeigt, und was muß ich erleben? Es ift Alles ärger geworden, und ich geh' noch immer in der alten Finsterniß."

Sie schwieg hierauf eine geraume Beile, und faß dann mit geschlossenen Augen da, so daß Perlchen glaubte, fie schliefe. Ploglich fuhr fie mit einem lauten Schrei auf; fie umtlammerte bie Bande des Madchens und rief mit Tonen bes tiefften Entfepens:

"Perlchen mein Rind, ich glaub', ich werde sterben. Ich fühl's schon, wie mir der Tod vom Herzen herauf kommt. Dann wirst du allein auf der Welt dastehen, und ich werde allein in der Erde liegen. Aber ich will noch nicht sterben, ich darf nicht, . . . und Gott läßt noch immer auf sich warten. . . . "

Allmälig beruhigte fie fich wieder; ihr Auge verlor den ichredhaften Glang.

"Berlchen," sagte sie, das haar und die Wangen des Mädchens streichelnd, erinnerst du dich noch an jene Nacht, wo ich dir von dem Stück Gold erzählte, was dein Bater, mit dem der Friede sei, einmal gefunden hat, und wie er's auf die Thur geschrieben hat, um den Ort, wo er es versteckt hat, nicht zu vergessen?

"Als wenn es heute gefchehen mare."

"Damals habe ich dir gesagt, ich könnt' den Ort nicht auffinden, wie ich auch forsche und suche, weil Einer die Schrift ausgelöscht hat von der Thüre. Soll ich dir etwas verrathen? Bon heute an kenne ich den Ort, und weiß auch, wer die Schrift beines Baters ausgelöscht hat. . . . "

"Ich weiß es auch," fagte Perlchen tonlos.

"Lebendiger, großer Gott! was fagst du da?" schrie die alte Frau mit dem ganzen Aufgebot ihrer tief leidenschaft- lichen Ratur. Drohend, hoch aufgerichtet, mit brennenden Augen ftand sie vor dem Mädchen da.

Seltsamerweise zeigte fich Josels Rind in Diesem Augenblide nicht erschreckt. Es fagte:

"Ich habe ihn ichon damale errathen."

"Um Gottes Willen red' nicht weiter, und verftumm lieber, ebe bu beine Lippen wieder aufmachft," rief die alte Chaje in namenlofer Aufregung. Du verfundigft bich, und bringft auch mich in eine Gunde, wie bu nur baran bentft, einen Ramen zu nennen."

Berichen begann zu weinen.

1

"Sabe ich nicht auf bein Beheiß meines Bettere Da= rianne die Freundschaft aufgesagt?" fagte fie, "haft du gefeben, daß ich ein Wort mit ibr geredet habe, feitdem bu es mir verboten haft?"

Das Wefen der alten, fonderbaren Frau hub fich unter biefen Worten, als wurde es von gewaltigen Fittigen erfaßt. Ihr Antlig batte in Diefem Augenblide einen Ausbruck, ben man nie und nimmer der herben und vergällten Unnnehme= rin zugetraut bate; fie fab junger aus, babei maren ibre icharf ausgeprägten Buge von einer feinen burdfichtigen Röthe überflogen. Perlden meinte, niemals eine ichonere alte Frau gefeben zu haben.

"Berlden, mein Rind," fagte fie, und jeder Ton ihrer Sprache verrieth, daß er fich den unnabbarften Tiefen ihres Gemuthes entrang. Gie hatte die Sand auf ben Ropf bes Maddens gelegt, und fah ihr durchdringend, jedoch ohne Aufregung in die Augen. "Berlchen, von heute an, mache ich mein Berbot zu nichte, bu tannft mit ihr umgeben, mo und wie es dir geluftet, und brauchft bich nicht ju fummern, ob fie mich Chaje mit der Thur heißt, oder mir einen andern Namen gibt. . . .

"Ift das bein Ernft?"

"Du weißt, Chaje hat niemals einen Spag verftanden!" Uhnte bas Rind, bag bas Befen ber alten Frau in diefem Augenblide von dem hohen Gedanten ber Gottesheiligung berührt worden war? Ahnte sie, was in Chaje vorgegangen sein mußte, ehe sie sich zu dem Entschlusse aufraffte, den sie soeben ausgesprochen? Es lag eine unsagbare Ehrsucht in der Bewegung, mit der das junge Mädchen ihre welke Hand erfaßte und sie kuste. —

Bon diesem Tage an schien sich überhaupt eine merkwürdige Beränderung in der alten Chaje vorzubereiten, die sogar den Leuten in der Gasse nicht entging. Sie kam jest selten oder nie auf ihre "fixe Idee" zu sprechen; sie erschien jest den Meisten als vollkommen gesundet. Die "Annehmerin" trat zwar hie und da noch mit großer Gewalt in ihr hervor, aber ihr Ton hatte die frühere schneidende herbigskeit verloren; eine Art Muhe ging jest von ihr aus, und doch hatte es in ihrem Gemüthe niemals stürmischer getobt, als gerade seit jenem Sabbat.

Die Woche darauf eröffnete Zender sein großes Gewölbe mit Schnittwaaren "oben auf dem Ringe" unter den Sallen des Plazes. Eine alte Jugendfreundin Chajes, die Frau des Gemeindeschlächters, kam zu ihr und erzählte Bunderdinge von der Pracht und Herrlichkeit, die sich da draußen in Zens ders Waarenlager aufthat. Chajes Lippen zuckten nicht eins mal bei dieser Schilderung, die sie sich bis auf die geringssten Kleinigkeiten ausmalen ließ.

"hat Bender auch eine gute Thure an feinem Gewölbe machen laffen?" unterbrach fie mit einem Male die geschwäßige Erzählerin.

"Eine gute Thur'? Bie verftebft du das Chaje?"

Auf dem Antlig der Nachbarin ftand leferlich die Berwunderung, daß Chaje aufs neue in den unverbefferlichen Fehler ihrer franken Ginbildungstraft zuruckgesunken sei. "Ich meine nur," sagte Chaje mit einem Lächeln, das

Distanday Google

ihr fonft nicht eigenthumlich war, "eine feste Thur' ift zu Allem gut, man tann darauf mit Rreide feine Schulden auffchreiben, und dann fcutt fie Ginen por Dieben."

Ein anders Mal tam diefelbe Freundin zu Chaje, und nach manchem Sin. und Berreden fagte fie unerwartet:

"Chaje, die ganze Belt wundert fich über dich, daß du dir fur dein Berlchen nicht mehr von ihrem Better Zender geben laffest."

"Mehr?" fragte die alte Annehmerin, und ihre Augen schoffen wie in den vergangenen Tagen wildverhaltener Leisdenschaftlichkeit ein dunkles Tener von sich. "Mehr? habe ich denn schon etwas verlangt, oder angenommen?"

"Man sagt doch, er hat schon oft zu dir geschickt, und dir schöne Sachen oder auch Geld für Perlchen angetragen, du aber hast Alles ausgeschlagen, und jest wo Zender ein Mann in der Gemeinde ist, solltest du dir's überlegen, ob du Recht thust, die Stolze zu spielen."

"Die Stolze? Ich soll folz sein? Ich bin demuthiger wie ein geschlagen Kind. Ich wart' nur darauf, daß mir Gott zu meiner Thur verhilft,"

"Du tommft immer auf beine alten Reden gurud" meinte die Freundin verlegen lachelnd.

"Ich bin nur Gottes Annehmerin," fagte Chaje mit ftarker Betonung. "Ich begehr' meine Sach' nur von Gott!"

"Bas haft du aber gegen Bender? Wer dich fo reden hört, meint, er muß wenigstens dir ein Rind einmal gemarbet haben. Die schieft es sich, sich mit einem Manne zu parfeinden, den man bei einer Gelegenheit ganz gut brauchen kann?"

Chaje lächelte fein, ohne alle Bitterfeit.

"Du weißt, die alte Chaje bat von jeher ihre Gebane

ten und Launen gehabt, wie kein Anderer in der Gaffe,"
sagte fie ausweichend. "Auf seine alten Tage dreht und wendet man sich nicht um, wie ein Trenderl. Laß mir mein Trenderl."

Mit unheimlichen Gefühlen im herzen ging die alte Jugendfreundin von Chaje hinweg. Später sprach sie sich gegen ihre nächste Umgebung mit der grimmigsten Entrüstung darüber aus, daß man überhaupt das Kind Josels bei der "Annehmerin" gelassen habe. Das sei von der Gemeinde unerhört, und wenn man das Mädchen in den schlechtesten Dienst stellen würde, so wäre sein Geschick noch immer besser, als ihre Jahre bei Chaje mit der Thür zuzubringen, wo sie selbst in Gesahr stehe, nach und nach in Chajes Krankheit zu versallen. Man solle um Gottes Willen darauf dringen, daß Zender sich des Kindes annehme; es werde nichts Gutes herauskommen, wenn man noch länger zögere, und ein Waissenkind sein Mensch.

Das bose Gerede ging denn auch wie giftiges Unkraut zwischen Frühlingssaaten ganz üppig auf. hie und da ging der Name des armen Baisenmädchens über die Lippen der Gasse; hie und da dachte man sogar ernstlich daran, mit der alten Chaje ein starkes Bort zu reden; heftiger erregte Gemüther drangen sogar mit überzeugender Beredsamkeit darauf, mit Gewalt vorzugehen. Aber es war wunderbar, welche Scheu sich Aller bemächtigte, wie schüchtern man sich im entscheidenden Augenblicke von der Sache, wenn man sie zum Abschlusse gebracht glaubte, abwendete.

So blieb die alte Chaje im ungeftorten Befige ihres Berlchens.

"Lange kann fie fo und fo nicht mehr leben," troftete man fich endlich. "Wie fie aber einmal die Augen foließt, wird Bender zeigen, daß ihm feines Bruders Rind boch etwas werth ift."

Mittlerweise war wieder Jahr zu Jahr gekommen; zum nächsten Laubbuttenfeste trat Berlchen ihr achtzehntes Jahr an! Chaje ichien diesen Fortgang der Zeiten gar nicht zu bemerken; wie traumverloren blicke de alte Frau in die dämmernden Gebilde der Zukunft, die sie noch erleben wollte. Dabei nahmen ihre Kräfte sichtlich ab; nur mubsam hielt sie fic aussecht und konnte oft Tage ange nicht in den kleinen Laden hinab, der ihr und Josels Kinde einen arm eligen Unterhalt gewährte.

In einer Nacht machte fie mit einem Male mit einem lauten Gelächter aus bem Schla e auf. Berlden Die ihr gur Seite schlief, fragte fie, gleichfalls erwacht, um die Ursache biefer sonderbaren Freude:

"Dent' dir nur, Perlchen," sag'e sie immer munterer werdend; "wen glaubst du. hab' ich im Traum geseben? Keinen andern. als meinen "Sarwer." Du hast ibn nicht gestannt, Perlchen, den seinen wohlgezogenen Menschen; ich sag' dir, Perlchen, solche Menschen werden gar nicht mehr geboren, wie mein Sarwer war. Und gerade so, wie er vor zwanzig Jabren ausgesehen hat so ist er da neben mir auf meiner Stube gesesen und bat mit mir gesprochen Ich bör' ihn noch, wie er zu mir sagt: "Chaje. du bist gegen die Menschen nicht demüthig genug, du meinst immer es muß Alles nach deinem Kopse gehen." Und darüber, daß mein Sarwer mir das gesagt hat, habe ich laut austachen müssen, und bin darüber ausgewacht.

Dann ftupte fie gedankenvoll langere Beit ihren Ropf mit beiden Banden.

"Berlden," fagte fie bann, "du wirft einfehen, bag wenn

mein feiner Carwer den Muth hat, jest wo er fchon zwanzig Jahre todt ift, so mit mir zu reden, so hat das etwas zu bedeuten. Ich brauch' dir nicht zu fagen, was?"

Dann richtete fie fich mubfam im Bette auf.

"Bein' nicht." fagte fie ftreng, "und betrub' dir bein Berg nicht. 3ch hab' vielleicht ichon zu lange gelebt, und wenn Einem Gott ein Gemuth gegeben bat, wie mir, fo paßt man gar nicht fur tiefe Welt. Bas hab' ich davon, daß ich mich erfühnt habe, ale Gottes Unnehmerin ju gelten? Sat es mit Freude gebracht? haben mich die Menfchen darum mehr geliebt? Mit meinem Sarwer habe ich in Unfrieden gelebt, fo lang' er auf Erben war, warum? Beil ich bas Unrecht nicht leiden gekonnt, daß Er; der der feinfte Menfch mar, Andern hat bienen muffen, und fich buden und beugen, und barum habe ich ihm fein Leben verbittert. Und fo habe ich auch feinem Menfchen Freude gebracht; benn es laftet fcmer auf bem Gemuthe, wenn Ginen Gott gu feiner Annehmerin gemacht bat. Dann geht es von Ginem aus wie ein glubend Feuer, das Alles verzehrt, mas Ginem im Bege fteht, oder wie im Winter ber grimmige Froft, wovon Alles ju Gis erftarrt. Man foll die Belt geben laffen, wie fie will, benn Die ift wie ein icheues Pferd, bas man aufhalten will. Gei fein Rarr, und laffe bas Pferd laufen, Berlden! Gine Bottes Unnehmerin muß auf Alles gefaßt fein, auf Undant und auf Bosheit; und daß man fie julest auslacht, wie einen Sochzeitenarren, ber ber Welt feine Spage vormacht. ... "

"Berkleinere bich nicht felbft!" rief das Mädchen tieferschüttert, "du haft das um mich nicht verdient."

"Ich foll mich nicht verkleinern?" fagte Chaje fast bobnisch. "Wer hat sich benn fo groß gemacht, wie ich? wer bat sich über feine Krafte hinausgehoben, als ich? Und worin habe ich etwas um bich verdient? Ich habe bich zu mit genommen, wie du ein hilflos Rind warft, und habe dir zu effen und zu trinken gegeben."

"Warum hat bas tein Anderer gethan?" rief Berichen und hielt inne.

"Bie verstehst du das, Berichen?" fchrie die alte Annehmerin, in deren Antlis fich eine plogliche Umwandlung vorbbereitete. "Ben meinst du damit?" rief fie, Angst und Entsfehen in allen Bugen ihres hagern Gefichtes.

Berichen neigte fich zu ihrem Ohre, und flufterte ihr etwas hinein.

"Still, ftill, um Gotteswillen tein Wort weiter," rief Die alte Frau, "du weißt doch, warum wir Beide schweigen muffen!"

Ein tiefes Stillschweigen waltete hierauf durch eine geraume Beile in der nächtigen Stube. Seltsames Spiel in den Seelen zweier Menschen! Wie ein zweischneidiges Schwert lag ein Geheimniß zwischen ihnen; sie konnten es aussprechen und wachten doch eifersuchtig über jeden Hauch ihres Athems?

Erft gegen Morgen beruhigte fich die alte Frau so weit, daß fie mit aller Schärfe ihres gang klar gewordenen Bewußtseins sagen konnte.

"Und ich hab' doch Recht gehabt, und Gott wird mir einmal auch Recht geben! Dafür heiße ich ja Chaje und nicht anders, daß ich keine Gottentweihung zugebe. Und was wäre geschehen, wenn ich mich hätte hinreißen lassen, und wäre mit der Thüre deines Baters auf dem Markt erschies nen und hätte allen Leuten zugerufen: Der und der hat die Schrift ausgelöscht und hat ein armes Baisenkind um, sein Jahrs. f. 34r. 1884.

Biffel Bermögen gebracht! Saft du bir schon vorgestellt, was bann geschehen mare?" -

So war jener "Bußsabbat" gekommen, an welchem dem altereschwachen Rabbiner der Unfall widerfahren war, daß ihm die heilige Thorarolle aus den Armen entglitt.

In der furchtbaren Aufregung, die dieser Borgang sowohl unten bei den betenden Männern, als oben in der "Beiberschul" verursachte, hatte man das Benehmen der alten Chaje übersehen, das in diesem Augenblicke einen wahrhaft unheimlichen Anblick bot, und die Worte überhört, die sie in den durcheinanderwogenden Tumult gerufen hatte.

Hoch aufgerichtet, wie in ihren jungen Jahren, das hagere Antlig von einem feltsamen Glanze überflogen, die Augen weit aufgeriffen und die Rechte ausgestreckt, so stand fie da, und rief mitten in das Stimmengewirr:

"So hat es kommen muffen, und nicht andere! Er hat geglaubt, der alte Rebbe, weil er fromm ist und gut, ders weilen steht die Sünde draußen vor der Gemeinde, und traut sich nicht hinein. Warum weiß er nicht, und hat es nicht gewußt, was mit Josels Thur geschehen ist? Jest auf ein Mal führt ihn Gott darauf, und wirst ihm seine Thora aus den Armen! So soll es Allen geschehen, die ihre Augen geswaltsam verschließen und nicht sehen wollen."

Es litt fie nicht langer in dem Bethause. Sochaufgerichteten Leibes ging fie von dannen; das dide Gebetbuch an fich gepreßt, so siegesfreudig und muthig, wie Einer, bem nach geschlagener beißer Schlacht die Siegesbeute winkt.

Bu Saufe in ihrer Stube angelangt, rief fie Berlsten ju fic, und legte ihr, fie fegnend, die Sande auf ihr Saupt. Dann ergählte fie ihr in wenigen Worten, was fich in der Spnagoge zugetragen hatte.

"Und jest, Berlchen," mein Kind, sagte fie, und ihre Stimme klang dabei voll und fraftig, wie sie das Mädchen niemals vernommen hatte, "jest ist mir wohl. Seitdem der alte Rebbe mit der Thora gefallen ist, weiß ich, daß für Chaje die Zeit gekommen ist. Mein Gott hat mich lange warten lassen, aber die Zeit ist doch gekommen."

"Wie ift dir?" rief das Madchen, die Augen angstvoll auf die alte Frau gerichtet.

"Wie mir ist? Frag' mich erst, wie mir gewesen ift, seitdem dein Bater, mit dem Friede sei, gestorben ist. Jest aber ist mir wohl! Jest wird es sich zeigen, wie die Schrift auf der Thure gelautet hat. Was ausgelöscht war, muß jest an das Tageslicht treten."

Bon diefem Augenblide an sprach fie nicht mehr über diefen Gegenstand; fie ichien still, in sich gekehrt, dem nur ihr vernehmbaren Braufen des Gedankenfturmes in ihrem Innern zu laufchen.

Am Nachmittage nahm fie, wie dies ihre Gewohnheit war, das Gebetbuch gur hand, und las in den "Spruchen der Bater".

"Jest weiß ich." rief sie überlaut aus, "über was für einen Sat heute der alte Rebbe hatte reden können! Da steht es ja. man braucht's gar nicht deutlicher. Wie hat das dem großen Gelehrten nur entgehen können!"

Der Sat aber lautete:

"Das Schwert kommt in die Belt wegen Rechtsverzögerung, Rechtsverkrummung, Berdrehung . . . . und wilde reißende Thiere nehmen überhand, wo Meineid ift und falfch Schwören und Entweihung des göttlichen Namens . . . . "

Sie schlug das Buch wieder zu; es hatte ihr nichts mehr zu verkunden!

Ge fehlten nur noch drei Tage zum Beginne bes großen "Berföhnungstages." der diesmal auf einen Mittwoch fiel. Diese ganze Zeit hindurch blieb Chaje auf ihrer Stube; der kleine Gassenladen wurde nicht geöffnet. Sie aß nur zu Mittag, denn der Fall der heiligen Thora legte ihr ein vierzigtägiges Fasten auf. Sonst herrschte in der kleinen Stube ein fast seierliches Stillschweigen. Wenn die alte Annehmerin nicht betete, saß sie in sich gekehrt da, in dem Lehnstuhl und ihre Augen leuchteten dann in einem unnennbaren Glanze.

Am Bortage der "Bersöhnung" fastete Chaje nicht; sie musse ihre Kräfte für den großen Berg aufrecht erhalten, dessen Besteigung ihr bevorstand, sagte sie. Nachmittags besgehrte sie ihre weißen Kleider und eine frisch gewaschene weiße Haube, denn, sagte sie, einmal im Jahre hat man "Bortritt" bei dem König der Könige, und da muß man ganz anständig erscheinen. So saß sie dann, gehüllt in die seierliche weiße Kleidung, lang zuvor, ehe die Feier des furchtbarsten aller Tage begann.

Berlchen mußte mit der fogenannten "dritten Mahlgeit" fich haften; ale fie geendigt, sagte Chaje:

"Und jest lag uns geben, Berlchen."

"Schon? Man hat ja noch nicht in Schul' gerufen —"
"Ich habe mit dir früher noch einen Gang zu machen. Beeil' dich!"

Berichen erfchrack.

"Bas erschrickt du," sagte die alte Chaje mit mert, wurdiger Rube. "Noch ebe der Jom Rippur eingeht, sollt du erfahren haben, wer die Schrift an der Thur deines Baters ausgelöscht hat."

Lautlos feritten dann die Beiden durch die in diesem Augenblicke noch menschenleere Gaffe, das junge schreckensbleiche Madchen neben der alten hageren Frau. Bor einem ftattlichen hause in der Nahe des Ringplages blieb Chaje stehen.

"Da wohnt ja Better Bender", flufterte Berlchen.

Chaje entgegnete nichts; mit festem Tritte schritt fie in bas Borhaus. Bon oben herab schlugen lustige Stimmen an ihr Ohr, da schien es, als ob die alte Frau zögere, ihren Gang fortzusepen. Doch alsbald ermannte sie sich und stieg die Treppe hinan, die in Zenders Wohnung führte.

Bender faß noch inmitten feiner Familie bei der dritten Mahlzeit, als Chaje mit Berichen in die Stube trat. Bar es ber Unblid der schrechaften alten Frau in ihren weißen Gewändern, oder etwas Anders — den Bliden Chaje's entging es nicht, daß eine merkwürdige Beränderung in seinen Zugen vorgegangen war; er war von feinem Stuble aufgesprungen.

"Chaje", rief er endlich mit einem muhfamen Lacheln, "wie tommft du gerade jest ber?"

Dann gebot er einem seiner Rinder, einen Seffel fur Chaje berbeiguruden.

Die alte Frau winfte jedoch abwehrend.

"Lag gut fein, Bender", fagte fie, "ich bin nicht gekommen, um mich bei dir niederzusepen. Ich bin gekommen, um mit dir im Geheimen ein Wort zu teden."

Das alles hatte sie mit außerlicher Ruhe gesprochen; auch nicht ein Mustel in ihrem Antlige zuckte dabei; sie schien vollkommen unbewegt.

"Jest?" meinte Bender, aber feine Linke, die auf den Tifch angelehnt war, gitterte mabrend biefes Bortes, wie bon einem Krampfe ergriffen.

"Barum nicht jest?" sagte Chaje, die grauen schafen Augen auf ihn richtend. "Du weißt, wir stehen am Eingange des Jom Kippur, da muß man sich eilen, daß man in das Thor kommt, bevor man es schließt. Und gerade, wenn man etwas auf dem herzen hat, so soll man es sich vor diesem großen Tage herunterreden."

Bender versuchte etwas zu reden; aber es klang gang unverständlich. "Komm', Chaje", rief er endlich muhlam, indem er fich erhob. "Mit dir, das weiß ich noch aus früherer Beit, muß man ganz besonders umgehen."

"Berlden, mein Rind, bleib indeffen bier, bis ich mit beinem Better mich ausgeredet habe", fagte Chaje.

Best erft hob Bender feine Augen auf und richtete fie auf bas Madchen, das fittsam an der Thure fteben geblieben mar.

Eine Leichenbläffe bedeckte fein Antlig. — In einer britten Stube angelangt, fragte Bender:

"Bas willft du, Chaje?"

"Berriegle erft die Thure!" gebot die alte Annehmerin. Bieder verirrte sich ein muhfames Lacheln auf die bunnen Lippen Benders.

"So überaus wichtig ift bas, mas bu mir mitgu-

theilen haft?"

"Ich habe nur eine Frage an dich. Bender," fagte Chaje, indem fie fich niederfette, "und die muß vor Jom Rippur beantwortet werden."

"Go rede!" fagte Bender, fcmer aufathmend.

Chaje fcmieg eine geraume Beile.

"Ich will bich nur fragen, Bender," fagte fie bann mit feierlichem Rachdrucke jedes ihrer Borte betonend, "ob du mir nicht erklären kannst, warum dem alten Rebbe am vorigen Sabbat die heilige Thora aus den Sanden gefallen ift?

"Mich fragst du um das? Der Rebbe wird alt und schwach, da ist ihm das Unglud widerfahren", meinte Zender mit mehr Sicherheit in der Stimme.

Chaje fcuttelte ben Ropf.

"Das ift es nicht, Zender!" fagte fie, indem fie aufftand und hart an ihn hintrat. "Ich will dir's erklaren. Die Thora ift darum in den Staub gefallen, weil es in diefer Gaffe eine Thure gibt, und auf diefer Thure ist vor vierzehn Jahren eine Schrift gestanden, und diese Schrift hat Einer ausgeloscht . . ."

"Die alte Rarrethei," murmelte Bender zwischen den Bahnen.

"Um Gottes Willen, Bender", fagte Chaje, die fich plöglich von ihren Kräften verlaffen fühlte, "du nennst das Narrethei? Draußen warten deine sechs Kinder, sie werden dich um "Berzeihung" bitten wollen, ehe du in die "Schul" gehst; sie werden zu dir sagen: Bater, vergib uns, daß wir gegen dich ungehorsam gewesen sind in diesem Jahre, und dich gekränkt haben, leg' uns eine Buße auf, welche du willt, wir werden sie ertragen, aber verzeih' uns, wie ein Bater seinen Kindern verzeiht . . ."

Die Stimme der alten Frau brach vor innerer Erschöpfung. "Ich verfteh' Dich noch nicht, Chaje", fagte Bender, dem die Schweißtropfen auf der Stirne ftanden.

"Noch nicht?" rief die alte Annehmerin, in schmerzlichem Borne fich wieder aufrichtend. "Go fieh' mir ins Gesicht, und beantworte mir die Frage: Wer hat die Schrift an Josels Thure ausgelöscht?"

"Chajel" I na "H 4 na ma malling

Ge mar der Aufschrei eines Todtwunden, den eine rauhe Sand an der feinften Stelle feines Leidens gefaßt hat.

"Gott schrei an, und nicht mich" sagte die unerbitterliche Frau, "Ich aber sage Dir, Zender, der die Schrift ausgelöscht hat, der geheuchelt und betrogen hat, der ein Baisenkind um sein kleines habe gebracht hat, der Schuld daran ift, daß einem achtundsiebzigjährigen Manne die heilige Thora aus der hand fällt, der steht jeht vor mir!"

"Schweig', um Gottes Willen fcmeig'", ftohnte Bender,

Die Sande vor fein Geficht brudend.

"Schweigen!" rief Chaje mit fast übermenschlichem Tone, "ich hab' also noch nicht lange genug geschwiegen? Bierzehn Jahre des blutigsten Schweigens find nicht genug? Rein, Bender, und wenn ich mich an Deine Füße anklammern müßte, wie ein wildes Thier, das Dich im Walde überfällt, jest halt' ich Dich, jest muß ich reden."

Bender permochte nicht ju fprechen; ein frampfhaftes

Buden flog über feine Lippen.

"Soll ich Dir sagen, warum ich so lange verschwiegen habe, was mir mein Berz schon am Sterbebette Deines Bruders Josel verrathen hat? Beil ich den Ramen Gottes nicht habe entweihen wollen, weil ich nicht gewollt habe, daß man mit Fingern auf den möchte hinweisen, der solches gethan hat, . . ."

"Martre mich nicht, Chaje", bat Bender, die Sande wie

bittend emporhebend.

Aber die alte unerbitterliche Annehmerin fuhr fort :

"Bas brauchst du dir heute deinen Sterbekittel anzugieben und Dein Sterbehaubel, und Dich vor allen Leuten hingustellen, und an die Bruft zu schlagen, damit fie dein Gunbenbekenntniß hören? Denk' dir, du stehst ichon vor Gott und der "Jom Kippur" hat schon angesangen. Wie heißt es in dem Sundenbekenntniß? "Bir haben Arges ersonnen in Lug und Trug, Spott und hohn, wir haben uns emport gegen dein göttlich Bort, wir haben es verleugnet und geläftert, uns dagegen aufgelehnt und sind der Schuld und Sunde verfallen . . . . "

"Las mich jest reden, Chaje", rief Zender mit einer gewaltsamen Anstrengung. Sein Zustand bot in diesem Momente einen erschütternden Anblick. Die Augen weit offen, mit keuchender Bruft, riefelnde Schweißtropfen auf der Stirne, so saß er da den schrecklichen Augen der alten Annehmerin ausgesest.

Eine tiefe Stille entstand in der Stube. Hörbar war nur das schwere Athemholen Benders, das den surchtbaren Kampf seines Innern verrieth. Endlich fuhr er mit der Sand über das Angesicht; als er sie zuruckzog, sah Chaje, daß er weinte.

"Ich hab's gethan!" rief er schluchzend, "ich habe bie Schrift ausgelofchi!"

"Bein' dich erft aus, Bender," fagte Chaje rubig.

Aber Bender rief, das Antlig von Thranen überftromt:

"Laß mich reden, du Gerechte, die du etwas von Gott in dir haft, laß mich reden, damit meine Seele wieder frei wird."

"So red' denn", fagte Chaje, über deren Buge fich ein wunderbares Schimmern und Leuchten, wie ein Abglang flegreichen Sonnenunterganges gelegt hatte.

Roch einmal fprach er das Bekenntnig feiner Schuld aus; es fchien ihm wohlzuthun, es zu wiederholen.

"Billft bu wiffen, wie Alles getommen ift?" riefner,

"aus meinem Stolz ift Alles gefommen, der hat mich gu bem gemacht, was du in mir fiehft."

Dann brach er wieder in lautes Schluchzen aus, und ergablte hierauf in abgebrochenen, von Schmergenerufen burchgitterten Borten:

"Du weißt, Chaje, mein und Jofels Bater ift einmal ein reicher Mann gemefen; wie er aber gestorben, da mar nicht fo viel übrig, daß wir die Mutter hatten ernahren konnen. Da haben wir Alles verkauft, was uns noch aus der guten Beit geblieben mar, das Saus und die Betfiatte der Mutter broben in der Beiberfcul. Besonders, daß wir Die Betftatte haben vertaufen muffen, bas hat une Bruber fcmer gefrantt, benn fie hat une an ben einmaligen Glang unferer Familie erinnert, wie unfere Mutter noch vorn am Gitter in der Beiberschul unter den reichen Frauen gefeffen ift, und jest war ihr Standplag gang unten an der Thure neben bem Beibe des Schuldieners und neben den Schnorrere Frauen, Die man aus Mitleid über Gabbat beherbergte. Das hat uns Brudern das Berg abgedrudt, und der Mutter auch. Gie ift aus lauter Krantung darüber geftorben, mir haben fortleben muffen."

Rach einer Beile fuhr er fort:

"Seitdem ift mein und Josels Sinnen und Trachten auf nichte andere gerichtet gemefen, ale wie wir die Betftatte unserer guten Mutter wieder an une bringen fonnten. Und es muß etwas Butes gewesen fein an Diefem Ginnen und Trachten, denn das Glud hat fich uns Brudern wieder jugewendet und es war Segen in dem, mas wir unternom. men haben. Die Leute in der "Gaffe" haben nichts davon bemertt, denn erft wenn es uns gegludt mare, Die Beiftatte ber Mutter gurudzutaufen, ba haben wir hervortreten wollen und fagen: Seht, bas tann Bender und fein Bruder Jofel."

Er niufte wieder einhalten; feine Stimme mar gu lei. fem Beinen herabgefunken.

"Die Ersparnisse meines Bruders habe ich in Ausbewahrung gehabt; kein Mensch und kein Buch hat darum gewußt, nur seine Thure . . . Darauf hat er meine Schuld an ihn mit Kreide aufgeschrieben. Du weißt, wie es ihm, zur Buße gesagt, ergangen ist. Mit zerschmetterten Gliedern. aber noch lebend, haben sie ihn nach Hause gebracht. den guten, treuen Bruder" . . .

Seine Augen irrten in Diefem Augenblide angftvoll in ber Stube umber; er mar an ben Bendepunkt feines ichweren Bekenntniffes gelangt.

"Chaje", rief er angstvoll und bedeckte wieder sein Antlit, "noch heute weiß ich nicht, wie die schwarze Stunde über mich herr geworden ist. Aber wie ich so da gesessen bin am Kraukenlager Josels, da ist mir der Gedanke vor und nachgekrochen, wie ein boses Gewürm: Josel hat sechs-hundert Gulden bei dir gerade so viel, als die Betstätte der guten Mutter kosten möchte! Rein Mensch weiß um das Geld als die weiße Kreide auf der stummen Thur. Der Gedanke ist von mir nicht mehr gewichen; von Minute zu Minute ist er in mir gewachsen; er hat meine ganze Seele ausgefüllt, daß nichts mehr Plat darin gefunden hat. Und einmal, wie mein armer Bruder im Schlase da gelegen ist, gegen die Wand gekehrt, da bin ich hingegangen zur Thure und habe meine Schuld ausgelösst. . . ."

"Wein' dich erst aus", sagte die alte Frau, "und red' erst, wenn es dir möglich ift."

"Dein! Lag mich nur weiter reben. Ale bu ju mir ge-

tommen bift, mich ju fragen, mas mit Jofele Rinde ju geschehen habe, da war ich schon auf alles vorbereitet; denn wenn Einen die Sunde icon gefaßt, dann ift man, als waren in der Seele hundert Lichter angegundet worden, wo fruber nur eines gebrannt hat. Im Boraus habe ich jedes meiner Borte und mein Benehmen gegen bich gurecht gelegt; wie ein Raufmann, der feine fchlechte Baare an den Runden bringen will. Go habe ich gelogen und betrogen geheuchelt und faliche Thranen vergoffen, und habe doch im Innerften meines Lebens die Ueberzeugung gehabt, daß mich bein Mug' durchfieht. Um dich und die Welt irre gu fuhren, habe ich mich Sahre lang ale ein armer Mann geftellt, Jahre lang habe ich meine Ungebuld hingehalten und habe die Betftatte der guten Mutter nicht getauft, und doch war mert. wurdiger Beife ein Segen in all meinem Thun und Gebas ren, ale mare nicht das gefchehen mas gefchehen mar. . . "

"Du bift fertig, Bender," fagte Chaje, mahrend er fur eine Beile inne bielt.

"Fertig? Daß Gott erbarm! wie ich fertig bin!" ftohnte

Benber.

Da ftand die alte Annehmerin auf, boch aufgerichteten Leibes fchritt fie gur Thur bin und icob ben Riegel daran gurud.

"Bohin willft bu, Chaje?" forie Bender mit dem Aufegebote feiner Rrafte; er versuchte fich ju erheben, aber er fant eifchopft in den Stuhl jurud.

"Ich will das Rind rufen —"

"Beldes Rind?"

"Deines Bruder Rind."

"Ich tann ihr nicht ine Muge feben, Chaje", fchrie Benber.

"Du mußt das Rind um Berzeihung bitten, ehe ber Jom Rippur eingeht."

Roch einmal juctte es wie ein fahler Blig über die Befichteguge Bendere; es war das lette Aufbaumen feiner Natur.

"Go laß fie tommen!" rief er tonlos.

Die alte Chaje durchschritt die zwei vorderen Stuben und rief nach Berlchen.

"Da haft du Josels Rind", fagte Chaje, indem fie mit Perichen an der Sand in der Thure erschien.

Raum war Bender ihrer ansichtig geworden, rief er mit erstickter Stimme:

"Mein Kind! verzeih mir, mein Kind!" und gebrochen im innersten Wefen, fast ohnmächtig, fant er vor den Fugen Berichens zu Boden. —

Der alte Rabbiner überlebte nicht lange den Fall der Thora. Roch ehe vierzig Tage vergangen waren, hatte ihn ohne daß eigentlich eine Rrankheit ihn heimgesucht hatte, der Tod ereilt. Man erzählte sich, daß die alte Chaje, als sie die Nachricht erhielt, er liege im Sterben, einen der Borsteher der "heiligen Bruderschaft" zu sich bat, und ihn besaustragte, dem alten Rabbiner Folgendes zu sagen: "Er könne ruhig sterben, Chaje mit der Thür, die Gottes-Annehmerin, lasse ihm das sagen, die Thora habe sich wieder aus dem Staube erhoben!"

Aber noch in demfelben Jahre trug man auch fie auf den "guten Ort" hinaus.

Einige Zeit darauf ward in der Gaffe eine große Sochs geit gefeiert. Benders altefter Sohn und Berlchen waren das Brautpaar.

Bender felbft ift bis an fein Lebensende ein ftiller,

gedrudter Mann geblieben.

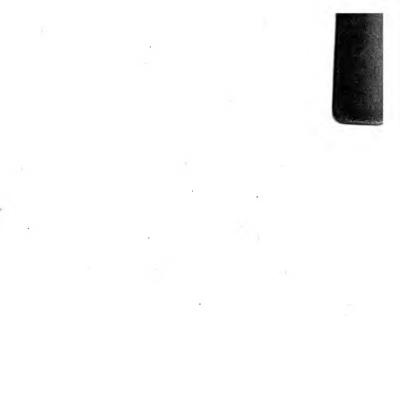





